

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

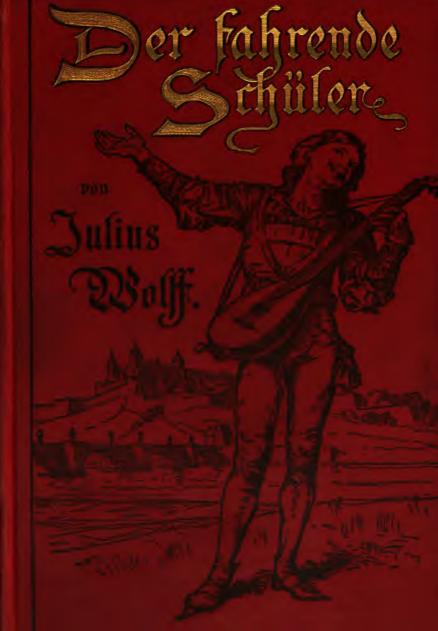



"Wer't mag, de mag't; Un wer't nich mag, De mag't jo woll nich mägen."

HUGO DUVENECK.



# GIFT OF Barbara Baker



# Grote'schen Sammlung

pon

# Werken zeitgenössischer Schriftsteller

## erschienen von Inlins Wolff:

Eill Eulenspiegel rebibibus. Ein Schelmenlied. Mit Junftrationen. 24. Caufend, br. 4 M., geb. 4 M. 80 Of.

Der Kattenfänger unn hameln. Eine Aventiure. Mit Juftrationen von P. Grot Johann. 68. Caufend. br. 4 M., geb. 4 M. 80 Pf.

Schaufpiele. (Kambyfes. — Die Junggesellensteuer.) Zweite Austage. br. 4 M., geb. 4 M. 80 Pf.

Der wilbe Jäger. Eine Waldmannsmar. 85. Causend. br. 4 M., geb. 4 M. 80 Pf.

Tannfjaufer. Ein Minnefang. Mit Portratrabirung nach einer hands zeichnung von Ludwig Knaus. Zwei Bande. 38. Caufend. br. 8 M., geb. 9 M. 60 Of.

Singuf. Rattenfängerlieder. 16. Caufend. br. 4 M., geb. 4 M. 80 Pf.

Der Sulfmeister. Eine alte Stadtgeschichte. Zwei Bande. 36. Causend. br. 8 M., geb. 9 M. 60 Of.

Der Kaufigraf. Gine Geschichte aus dem Harzgau. 44. Causend. br. 6 M. 50 Pf., geb. 7 M.

Turiei. Eine Romange. 52. Caufend. br. 5 M. 50 Pf., geb. 6 M.

Dag Kecht ber Hagestolze. Eine Beirathsgeschichte aus dem Nedarthal. 31. Caufend. br. 6 M. 50 Pf., geb. 7 M.

Die Pappenheimer. Ein Reiterlied. 22. Causend. br. 5 M. 50 Pf., geb. 6 M.

Kenata. Eine Dichtung. 26. Caufend. br. 5 M. 50 Pf., geb. 6 M.

Der fliegende Hollander. Eine Seemannssage. 27. Causend. br. 4 M. 60 Of., geb. 5 M.

Das schimarze Weite. Roman aus dem Bauernfriege. 20. Causend br. 6 M. 60 Pf., geb. 7 M.

Mus bem Felbe. Aehft einem Unhang: Im neuen Reich. Dritte vermehrte Auflage. geb. 2 M. 50 Pf.

Affalibe. Dichtung aus der Zeit der provençalischen Croubadours. 14. Causend. br. 5 M. 50 Pf., geb. 6 M.

Der Landsknecht von Cochem. Ein Sang von der Mofel. 16. Caufend. br. 5 M. 80 Of., geb. 6 M.

Der fahrenbe Schüler. Eine Dichtung. br. 5 m. 50 pf., geb. 6 m.

## Grote'sche Sammlung

non

Werken zeitgenössischer Schriftsteller.

Uchtundsechzigster Band.

Julius Wolff, Der fahrende Schüler.

Barbora Balon

## Der

# Fahrende Schüler.

Eine Dichtung

pon

Iulius Wolff.

Zehntes Causend.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1900.

M177030

7727.8° W27-



Alle fiechte borbehalten, namentlich auch bie ber Ueberfetzung und ber Bramatistrung.

Drud von fifcher & Wittig in Ceipzig.

Der fahrende Schüler.

Charlottenburg, 1900.

# Inhalt.

|                | Ser.                             | te          |
|----------------|----------------------------------|-------------|
| I.             | In der Morgendämmerung           | 1           |
| II.            | Der Eisenhammer                  | 16          |
| III.           | Jungfer Rosalinde                | 34          |
|                | 0, ,                             | 6           |
|                |                                  | 72          |
|                |                                  | 32          |
|                | Erudens Hinterlift               |             |
|                |                                  | 1           |
|                | F                                | _           |
|                | Zu Klingenberg am Main 18        | 36          |
| $\mathbf{X}$ . | yeimkehr und Überraschung 15     | $^{\circ}2$ |
| XI.            | Unsicheres Geleit 16             | 8           |
| XII.           | Es steht ein Baum im Obenwald 18 | 30          |
|                | Der lette Tag 19                 | 86          |
|                | Der Teufel im Rauchfang          | -           |
|                | Auf der hohen Schule             |             |
|                | Bweifelskämpfe                   |             |
|                | Biederseinen                     |             |
| A V 11.        |                                  | -           |
|                | Im Areuzgang des Neumünsters 27  | -           |
| XIX.           | Berüchte                         | 39          |
| XX.            | Bor dem Rektor                   | 0           |
| XXI.           | Der Mord                         | 5           |
| XXII.          | Die Scholaren 32                 | 22          |
|                | Freiheit                         |             |
|                | Vacus vacorum                    |             |
|                |                                  |             |

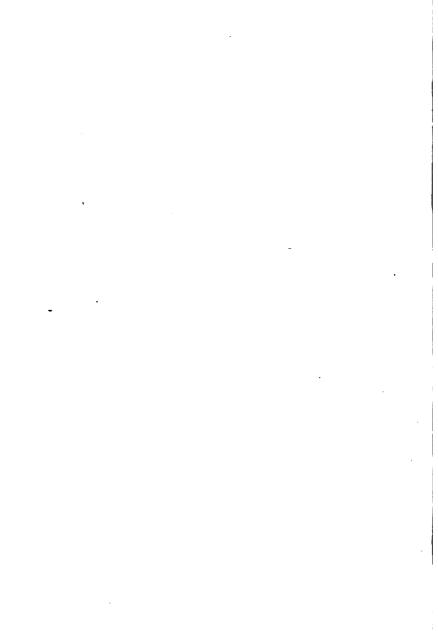

I.

## In der Morgendämmerung.

er Morgen graute, ihm entgegen Zum Gruße flog ber Wind und fang Im Wehen seinen Frühlingssegen

1

Das waldbewachsne Thal entlang. Im Unterholz die Sträucher standen Belaubt schon alle, grün und bicht, Auch oben in den Buchen wanden Die jungen Blätter sich ans Licht. Nichts regte sich in weiter Runde, Rein lebend Wesen ließ sich fehn, Und auf dem breiten Wiesengrunde Blieb wie ein See ber Nebel ftehn. Doch nicht mehr Wildniß, unerschlossen, Noch unberührt von Art und Pflug War dieses Thal, das bachdurchflossen Andächt'gen Fleißes Früchte trug. Frühzeitig war es auserkoren Bur Siedlung, die als Friedenshag Geweiht, ummauert, weltverloren Einsam im Obenwalbe lag. Schon unter Karl Martell — so fündet Julius Bolff, Der fahrenbe Schüler.

Die Chronika — ward schlicht und klein Vom Abt Amorus hier gegründet Dem Christenthum ein Klösterlein. Und wie dann frommer Sinn sich mühte In Benedicti regula, Bedieh's und wuchs empor und blühte Im langen Lauf der saecula. Im ganzen Frankenlande mehrte Sich fort und fort sein Ruf und Ruhm. Das Volk im Obenwald verehrte Die Stätte wie ein Beiligthum. Und jest, als auf dem Herrscherthrone Der Raiser Sigismund nun saß Und mit des beutschen Reiches Krone Sich feine sonst auf Erben maß, Nett ragt' empor mit Rathebrale, Mit Glockenthurm und Ruppelbach, Mit Kreuzgang und Kapitelsaale Das reiche Kloster Amorbach. Daran mit Bäusern, Ställen, Scheunen, Mit Kraut- und Rüchengarten ftieß, Umschanzt von festen Pfahlwerkzäunen, Ein Wirthschaftshof zu Rut und Rieß. Ihm ftand mit amtsgemäßen Rechten Ein Pater aus ber Mönche Chor, Dem Boat gebietend und ben Anechten, Als Meier und Verwalter vor.

Wilb war's und stürmisch hergegangen Letztweilig hier tagaus tagein, Geschmaus, Gelag und Lieder klangen Manchmal bis in die Nacht hinein. Baganten waren eingefallen Im Klosterhof, Heuschrecken gleich, Und lagen noch darin, denn Allen Erschien dies ein Schlaraffenreich. Sie schwelgten wie die Cananiter Im Land, da Milch und Honig floß, Und schrie'n und tobten als Gebieter, Bis Müdigkeit die Augen schloß. Jetzt aber, in der Morgenfrühe, Kein Laut sich kund im Hose that Alls in den Ställ'n Geblöß der Kühe Und Husgestamps und Hahnenkraht.

Auf einmal öffnet Jemand leise, Vorsichtig eine Thur am Haus, Und auf den Zeh'n verstohlnerweise Schlüpft ein vertrautes Baar heraus. Er ift ein junger Mann, geschmeibig Und schlank von Buchs und Glieberkraft. Mit einem Bärtchen, blond und seidig. Berüftet wie zur Wanderschaft. Und sie von etwa zwanzig Jahren Ein Mädchen, blühend und gefund, Mit braunen Augen, dunklen Haaren Und einem schwellend rothen Mund. Awar nicht als Kräulein kann sie gelten. So hübsch sie ift von Angesicht, Doch Magd barf man sie auch nicht schelten, Denn arm und hörig scheint sie nicht. Wie er mit ihr ben hof burchschreitet Dem Thore zu, mit seinem Arm

Bugleich ben Mantel um fie breitet Und sie sich anschmiegt weich und warm, Bleibt er nach wenig Schritten stehen, Als hätt' er eins vergessen noch, Und flüstert: "Eh wir weiter geben, Den Schlüssel, Liebchen, hast Du boch?" "Gewiß!" erwiedert sie ihm listia. "Ich weiß ja, wo er nächtens hängt, Doch, Herzensdieb, viel lieber wüßt' ich, Was Dich so stracks von hinnen bränat." Da lacht er: "Wenn ich's selbst nur wüßte, Was mich rundum treibt her und hin, Als ob ich Meilen haspeln müßte, Vir vagabundus, ber ich bin! Strichvogels Flattersinn im Blute. Birschhundes Trabluft im Gebein, Mit trutigem, verwognem Muthe Nur immer unterwegs zu fein, Dem Winde gleich an allen Eden Sein Lied zu pfeifen auf der Fahrt Und frei durch unbegrenzte Streden Ru schwirr'n, das ist Bagantenart. Ich will mich nirgendwo verliegen, Nur Gaft aus hunger sein im haus Und wieder von der Krippe fliegen Fort in die weite Welt hinaus. Drum will ich endlich von dem Haufen Mich trennen: in so großer Rahl Aft das ums Brot ein ewig Raufen, Sie fressen Alles ratekabl. Man nimmt fürlieb beim Terminiren

Und nährt sich, wie man eben kann. Gewaltsam Drohn und Drangsaliren In Maffe fteben mir nicht an. Da zieh' ich vor, mich durchzuschlagen Allein, zu Zweien ober Drei'n. Statt jedes Broslein zu erjagen, Ich habe satt dies Toll'n und Schrei'n." "Und ich erst!" stöhnt sie, "schon zwei Wochen Währt diese Heimsuchung, gebrauft, Wie's wilde Heer hereingebrochen Ramt ihr, und wie habt ihr gehauft! Ihr wolltet in das Kloster bringen Und in der Bäter Betten ruhn Statt auf ber Streu im Hof, und Schlingen Und Schlemmen ist eu'r einzig Thun." "Ja, Liebste, fahrende Scholaren," Spricht er und drückt fie an sich, "sind Viel besser nicht als Räuberschaaren Und kommen wie ein Sausewind."

"Doch gleich so viel mit einem Male! Erschrecklich fielt ihr bei uns ein In unserm friedlich stillen Thale, Wohl eurer dreißig müßt ihr sein. Wo floget ihr nur so zusammen Wie Mückenschwarm im Strahl des Lichts? Aus allen Gauen müßt ihr stammen, Und taugen thut ihr Alle nichts."

"Für Deine Meinung sehr verbunden! Doch sage, Jungfer Tugendsam, Wo hätten wir uns je gefunden, Wenn ich nicht mit den Schwärmern kam? Die treffen sich, ob sie sich kannten, Ob sie sich fremb, durch Zufall meist, Die Straßen wimmeln von Baganten, Bon Oft und West kommt das gereist. Der Eine hängt sich an den Andern, Im Hausen wächst der Übermuth Und drängt und schiebt und treibt zum Wandern Wie Wellen in des Stromes Fluth."

Run sind die Zwei zum Thor gekommen Im Pfahlwerk an des Baches Lauf, Den Schlüssel hat sie vorgenommen Und schließt es händezitternd auf. Die Augen wischt sie sich verhohlen Und wirft sich an des Liebsten Bruft: "Fahrwohl, mein Silvius! Gottbefohlen! Wenn Du denn doch mal scheiden mußt." "Schon hier, Fauftine, foll's geschehen? Romm noch ein Stücklein Weges mit!" Fleht er, "Du haft noch Zeit, wir gehen Bang langfam, fo im Schlenberschritt. Ich klopfte früh schon mit dem Stecken An Dein jungfräulich Kämmerlein, Das keusch verschlossne. Dich zu wecken, Denn niemals ließest Du mich ein. Ich mußte Dir Balet doch sagen. Und all den Andern zu entfliehn Kann ich nur in der Frühe wagen, Denn falls auch fie heut weiterziehn, Worauf schon gestern Biele brangen, Solt mich die Bande wieder ein.

Bin ich nicht, daß sie mich nicht fangen, Im Vorsprung über Stock und Stein. Längst wär' ich sort vom wüsten Schwarme Und zöge meinen eignen Strich, Nur Deine runden, blanken Arme, Die mich umschlangen, hielten mich." "So laß Dich noch einmal umschlingen!" Ruft sie, macht ihn mit Küssen stumm Und sagt: "Richt weit kann ich Dich bringen, Wenn's Prime läutet, kehr' ich um." Sie wandeln langsam Seit' an Seite Den Weg dahin, doch Keiner spricht, Denn zwischen ihnen als Geleite Geht Wehmuth und verläßt sie nicht.

Die Dämmrung ift bem Tag gewichen, Doch der sieht auch so grämlich aus Und kommt so träg dahergeschlichen In seinem grauen Wolkenflaus. Als ob's der Müh nicht werth ihm schiene, Ein andres Wetter zu bestell'n Und dieses Thal mit heitrer Miene Freundlichst ein wenig aufzuhell'n. Trübsinnigen Gebanken hängen Die Wandrer nach jett lange schon, Und auf Faustinens Lippen drängen Die Worte sich im Rlageton: "Das ist so recht ein Tag zum Scheiben, Beklemmend, troftlos, freudeleer. Ach, Liebster, Dich fortan zu meiden. — Mir ist das Herz so schwer, so schwer!"

"Mir fagt mein Berg mit frohem Boffen," Erwiedert er, "so wie's geschehn, Daß wir uns gludlich hier getroffen, So werben wir uns wiedersehn." "Wie foll das zugehn? alles Sehnen," Seufzt sie, "bringt Dich mir nicht zurück, Endlos wird sich die Zeit mir dehnen, Mich mahnend ans verlorne Glück. Vor Die soll ich nun wieder treten, Die ohne Dich mir gräulich sind: D segelten sie ab! gern beten Will ich für fie um gunft'gen Wind." "Es ist nicht Alles zu verachten," Spricht er, "was fahr'nder Schüler heißt, Manch Einer hat ein redlich Trachten Und einen wohlgeschulten Beift. Die freilich, die sich auserlasen Das Klofter Armorbach, gewillt, Den Odenwald recht abzugrasen, Sind nicht des Standes Ehrenschild. Vor benen ist in Gier und Neibe Bas lebt und nicht lebt, in Gefahr, Die Gans nicht sicher auf ber Weibe. Die Kerze nicht auf dem Altar. Doch sind bier unter den Genossen Auch manche, die für all ben Iwang Euch mit burchtriebnen Narrenspossen Ergötten diese Tage lang."

"Jawohl! es war zum Händeringen, Tagtäglich folgte Streich auf Streich, In allerlei nichtsnutz'gen Dingen Kommt Niemand dem Gesindel gleich. Wie grob gleich hat es angesangen!
Wenn in der Kirche hohem Chor
Da drüben unsre Patres sangen,
So pslanztet ihr euch auf davor
Und johltet draußen wüste Lieder,
Schrie't stets die fromme Litanei
Mit eurem Stiergebrülle nieder,
Und, Silvius, Du warst auch dabei!"
"Das ist so Brauch, und das Getöse,"
Meint er, "ist darum so beliebt,
Damit der Ubt, daß er sich löse,
Ein volles Faß zum Besten giebt.
Das that er denn bei guter Stunde,
Und damit war der Spuk vorbei."

"Fünf Tage gröhltet ihr, — am Spunde Sangt ihr dann andre Melodei.
Beißt Du, daß hin und her sie zerrten
Und prügelten den wackern Knecht
Folkrad und in den Stall ihn sperrten,
Beil er mit allem Fug und Recht
Richt sagte, was er sagen sollte,
Beshalb man ihm zu Leibe ging,
Den Prachern nicht verrathen wollte,
Bo unser Speck im Rauche hing?"
"Ja, weißt denn Du, wer aus dem Stalle
Folkrad erlöst und ordentlich
Dann aufgemuckt hat gegen Alle?"
Entgegnet Silvius, "das that ich!"

"Das wußt' ich nicht und will noch heute Dich loben für die Tapferkeit, Du giebst boch zu, bas Kropzeug freute Sich nur an Unfug und Gestreit. Sie hacken zänkisch wie die Raben Stets auf einander, Frieden hielt Die Sippschaft nie, Thaddäus haben Sie niederträchtig mitgespielt. Zielscheibe war er ihrem Spotte Von Worgens früh bis Abends spät, Ihn peinigte die ganze Kotte, Geschnattert hat er und gekräht."

"Bechvogel ist er, schon geboren Als solcher, der verschrobne Kauz Mit seinen Fledermauseohren, Dem Flachshaar und der Karpfenschnauz. Tropdem, so lächerlich gestalten, Ist er nicht mal so furchtbar dumm, Und wenn sie ihn zum Narren halten, — Das bischen Spaß bringt ihn nicht um."

"Du hast Entschuldigung für Alles; Doch wie wird's werden ohne Dich? Wie soll ich Ärmste schlimmsten Falles Mir helsen, kommt's einmal an mich?"

"An Dich? da brauchst Du nicht zu bangen; Wenn Du umher nicht einsam streichst, Wird Niemand je von Dir verlangen, Daß Du ihm nur den Finger reichst."

"Oho! daß manchmal sie begehren Mehr als den kleinen Finger nur Und es nicht leicht ist, sich zu wehren, Weiß ich, weil ich es selbst ersuhr. Es war am hellen, lichten Tage,

Ich ging, nichts fürchtend, ganz allein Mit meinem Korb zum Taubenschlage. Und da geschah's beim Futterstreu'n. Daß brei verwegene Gefellen, Sich flink, ein Schelmenftuck im Sinn. Die Sände reichend, mich umstellen Und ich im Ring gefangen bin. Sie tangen wie befeffen, fpringen So tölpisch, baß ich lachen muß, Um mich im Kreis herum und fingen Und - fordern Jeber einen Ruß. Ich war emport, den Bann burchbrechen Konnt' ich ja nicht, mein Flehn und Drohn War gegenüber biefen Frechen Umsonst, verzweifeln wollt' ich schon, Denn es bestehn mit Trop und Toben Durchaus auf ihrem Will'n die Drei. Da kommt — ein Engel mir von oben, Ein Sanct Georg und macht mich frei. Er sprach Latein, die Worte rollten Ihm von den Lippen, wie er schalt, Bis sich die Unverschämten trollten, Und ich, erlöst aus der Gewalt, War froh und spendete von Bergen Dem Retter warmen Dankes Sold. Nicht wahr, mein Silvius? solchen Scherzen Mit mir bift Du gewiß nicht hold." Doch Silvius schwieg nach dem Berichte Von dem beinah erzwungnen Ruß, Weil ihm die heiklige Geschichte Bu benken gab, zumal ihr Schluß.

Feucht ist bes schmalen Weges Strecke Im Mudauthal, zu Boden schlägt Der Dunft, von bem die himmelsbede Noch eine schwere Menge trägt. Stumm schreitet Silvius auf bem Pfabe. Beigt auch tein heiteres Gesicht, Starrt vor fich nieber schnurgerabe, Als kümmert' ihn das Wetter nicht. Faustine blickt besorgt nach oben. "Schau, Silvius, wie's am Wolkmann dräut!" Sagt sie, "ber Berg ist schwarz umwoben, Du wirst noch Regen haben heut." Er sieht nicht hin; was sie gesprochen, Geredet ift es in den Wind, Doch endlich, wie vom Zaun gebrochen, Kommt es zu Tage, was er finnt: "Der warme Dank, Faustine, sage, Den Deinem Rettungsengel Du. Dem Sanct Georg am Taubenschlage Gespendet hast, wie ging ber zu?" Da bleibt sie stehen augenblicklich — "Was? Eifersucht?" sie lacht und lacht. "Du liebst mich also? o wie glücklich, Wie fröhlich macht mich Dein Verbacht! Bum Lohn dafür will ich Dir schwören: Mein Dank bestand in Worten nur, Kannst mich die Kreuz und Quer verhören, Von Ruß und sonst was — keine Spur! Auch war Cornelius mein Erretter, Und hätte bem ein Ruß gedankt Kür das latein'iche Donnerwetter.

Hätt'st, Liebster, darum Du gezankt?" "Cornelius! ja, wie soll ich wissen, Daß er es war, der Dich den Klau'n Der drei Besessenen entrissen! Cornelius durstest Du vertrau'n."

"Nun also! aber was wird sagen Dein Freund, hört er, daß Du entstohn Und ihm entronnen bist vorm Tagen In aller Herrgottsfrühe schap," belehrte Sie Silvius, "weil er diesem Ort Des Heils bereits den Rücken kehrte, Schon gestern Abend schlich er sort. Wir haben es so abgekartet, Daß Jeder geht für sich allein Und daß Cornelius auf mich wartet Um Thor von Miltenberg am Main."

"In Miltenberg? wollt ihr bort rasten? D thut es! benn da ging' es leicht, Daß wir Gelegenheit erpasten Zum Wiederschn, wenn ihr 's erreicht, Daß meine Muhme Rosalinde, Die dort ihr eigen Haus bewohnt Mit einer Magd nur als Gesinde, Euch Herberg giebt, auch ungelohnt. Ich bin ihr Mündel, und sie brachte Mich arme Waise zu der Frau Des Klostervogtes, weil sie dachte, Hier lernt' ich Landwirthschaft genau. Altjungser ist sie, denn genommen Hat sie ja Keiner, und ihr wagt

Richt viel, wenn ihr um Unterkommen Bei Rosalinde Droschel fragt." "Das läßt sich hören, eine Muhme!" Lacht Silvius, "ich und mein Kumpan Wir werden ihrem Jungfernthume Mit größter Chrerbietung nahn." "Die könnt' ich boch aus freien Stücken Besuchen." fährt Faustine fort, "Dich wieder mal ans Herz zu brücken Bu einem leisen Liebeswort." "Bersteht sich!" jubelt er, "ich lege In Miltenberg mich fest so lang Bei Deiner Muhme, bis zu Wege Du bringst als Nichte Deinen Gang. Soll ich der lieben Alten fagen, Daß Du es bist, die mich ihr schickt, Damit wir gleich uns gut vertragen Und sie in Gnaden auf mich blickt?"

"Ums Himmels willn! nie werd' ihr Kunde Durch Dich von mir, der Klostermaid, Und daß ihr auch nur eine Stunde In Amorbach gewesen seid! Komm' ich, so müssen wir vor Andern Ganz fremd uns gegenüberstehn, Als hättest Du bei Deinem Wandern Mich noch im Leben nicht gesehn."
"Schön! also heißt's comoediam dare,"
Spricht er, "Cornelius bring' ich's bei, Daß als Geheimniß er bewahre Den Ausenthalt in der Abtei."
Jett horcht sie auf und sagt: "Es läutet,

Man hört die Glode weit im Thal, Du weißt, was das für mich bedeutet, Ich muß zurück." Zum letzten Mal Hält sie den Scheidenden umschlungen, "Ach, Liebster, unser Glück war groß!" Haucht sie ins Ohr ihm, und gezwungen Reißt sie sich tapfer von ihm los. "Mit Sehnsucht werd' ich Deiner denken," Spricht er und läßt sie nicht hindann, Noch länger Blick in Blick zu senken, "Auf Wiedersehen dort! doch wann?" "Nicht auf den Tag kann ich mich binden,

"Nicht auf ben Tag kann ich mich binden So um den Bollmond folg' ich nach, Und höre Du: zu Rosalinden Kein Sterbenswort von Amorbach!"

"Nein! keine Silbe werd' ich sagen, Doch sind wir unter uns allein, —"

"Natürlich! sollst Dich nicht beklagen, Mit ganzem Herzen bin ich Dein." — Sie scheiben endlich, er zur Linken, Zur Rechten sie, boch wie sie gehn, Schau'n sie noch oft sich um und winken Sich zu, so lange sie sich sehn.

#### II.

## Der Eisenhammer.



un wandert Silvius auf dem Wege Dahin mit Schritten, leicht beschwingt, Wo in dem grünen Waldgehege

Rein Ton zu seinen Ohren bringt Als dann und wann ein leises Rlagen Von einem Böglein, dem er lauscht, Es knackt ein Aft, ein Flügelschlagen Hallt ihm zu häupten und verrauscht. Ihm streben rudwärts die Bedanken Bu Der, die traurig von ihm ging, Die unter biefer Wipfel Schwanken Ihn eben noch fo beiß umfing. Er sieht sie wieder vor sich stehen, Fühlt noch, wie sie sich an ihn schmiegt, Und sieht noch, wie vom Windeswehen Ihr loses Saar im Nacken fliegt. Und er gedenkt ber füßen Stunden, Die er im Hof mit ihr verlebt, Von ihren Armen hold umwunden, Von ihrer Liebe Hauch umschwebt. Er kehrt sich um, ach! in ber Weite

Schon ift die flinke Bangerin, Und burch bas Thal nach jener Seite Wirft er ihr eine Rughand hin. Dann nimmt, nachdem er taufend Gruße Ihr nachgesandt ins Klosterhaus, Er wieder unter seine Füße Den Weg und schreitet rüftig aus.

Der Wald umgiebt mit seinem Schweigen Und seinem würz'gen Frühlingsduft Den Wandrer unter lichten Zweigen. Der wonnig athmet biese Luft. Er rect fich, behnt die Bruft und lächelt, Reißt sich vom Haupt den Filz herab, Daß ihm ber Wind die Stirne fächelt, Und schwingt mit Wucht den Wanderstab. "D Freiheit!" jauchzt er, "wer dich suchet, Der thu's in Walbeseinsamkeit, Ob ihm die Welt nun grollt und fluchet, Ob sie ihm bankbar Kränze weiht. Auf Bergen, unter grünen Bäumen, Im stillen Thal, da wirkt und schafft Und gäret bis zum Überschäumen Die ungebundne Willensfraft. Den Starken höher noch zu heben, Daß er erkennt, was ihn beglückt, Und auch dem Schwachen Muth zu geben. Daß er vergißt, was ihn bedrückt. Nullus metus nec labores, Nulla cura nec dolores, Das ist die Losung ber Baganten, Julius Bolff, Der fahrenbe Schüler. 2

Die leichten Sinns, für Grillen taub, Furcht, Sorgen, Drang und Leib verbannten, Wie man vom Armel blaft ben Staub. Dem's Herz am rechten Flecke klopfet In Lebensluft und Jugendmuth, Mit Weisheit nicht zu voll gepfropfet Das capitolium unterm Sut. So bin ich, wie ich geh' und stehe, Rein Seld und Tugenbspiegel just, Doch Einer, der mit Wohl und Webe Schnell fertig wird in seiner Bruft. Ein Habenichts und Alleskönner Mit keiner Pflicht und keinem Recht, Mein nächster Bünftling und mein Bonner, Mein eigner Herr, mein eigner Anecht. Der Wald mein Zelt, sein Laub mein Bette, Mein Wedruf muntrer Böglein Schall Und meiner Sehnsucht Beimatstätte Gar nirgend ober überall. Drum kann ich ruben auch und weilen, Wo mir's gefällt, nichts treibt mich fort, Kann weiterstürmen auch und eilen, Nichts hält mich fest an einem Ort. Bor mir die Welt, zum Greifen offen, Und ich, des Zufalls Puppenspiel, Fast wunschlos, nicht verwöhnt im Hoffen. Ohn Ehrgeiz, ohne Plan und Biel. Rein Ziel! das ift's; mas foll braus werden? Wo fang' ich an? wo hör' ich auf? Hat so etwas wie ich auf Erden Ein Schicffal in bes Lebens Lauf?

Geschehn auch Wunder an Baganten? Wird unsereins auch auserwählt Manchmal zum Beil? ist Unbekannten Auch auf dem Haupt das Haar gezählt? Was Vorsehung mit mir beschlossen, Was das Verhängniß mir bestimmt, Ein Pfeil ist's, ber, schon abgeschoffen, Bielleicht noch weiten Umweg nimmt. Doch keine Menschenseele sorget Für mich, wenn ich's nicht selber thu'. Und da mir beute Riemand borget. Schreib' ich ber Butunft Alles zu. Und bin ich gern auch auf Verlangen Bereit, aus ihrem bunklen Schrein Goldichwere Schäte zu empfangen, Ein Glückspilz werd' ich niemals fein. Drum vorwärts nur in Gottes Namen Der Rase nach und ohne Scheu. Wenn ich auch nicht bes Ruhmes Saamen In meines Fußes Fährte streu! Einst wird auch meine Stunde schlagen, Denn nichts auf Erben hat Verbleib. Und niemals wird die Nachwelt fragen: Wo ruht des großen Silvius Leib?"

Erregt, allmählich hingerissen Jum Eifer durch das Selbstgespräch, Hat er beschleunigt ohne Wissen Den Schritt, als ob's an Zeit gebräch' Jhm, dem doch wahrlich keine Stunde In Ungeduld und Unruh schlägt

Und der auch nicht mit durst'gem Munde Den Weg nach seiner Länge frägt. Ihm bangt nicht, daß ihn Hunger zehre, Beil ihm sich an ber hüfte sact Des Ranzens angenehme Schwere, Den ihm die Liebste vollgepactt. "Faustina lente!" lacht er, "ferne Sei's zu verachten solch ein Wort, Cornelius. Freund. Du wartest gerne. Und Miltenberg läuft auch nicht fort." Verschnaufen erst etwas, bann zügeln Will er den ungestümen Gana Und statt in einem fort zu klügeln Mal gar nichts benken streckenlang. Gemächlich pilgert er nun weiter, Schaut um sich, was im Wald geschieht Und ob der Himmel noch nicht heiter Bon oben auf ihn nieder fieht. Aus dicht verzweigter Krone schmettert Ein Buchfink feinen Morgensang. Und um den Stamm dort huscht und klettert Eichkätchen auf zu Raub und Fang. Auch nicht so dunkel mehr geschichtet Drohn jest die Wolken überm Land. In lang gezognen Streifen lichtet Beweglich sich die graue Wand. Bis wir nach Miltenberg gelangen, Denkt Silvius, wird der Himmel blau, Und um so freundlicher empfangen Wird uns die Muhme, meint er schlau. Un einer Biegung angekommen,

hemmt er ben Schritt, sein scharfer Sinn Sat deutlich ein Geräusch vernommen. Run horcht er nach der Richtung hin. Es ist, soviel er kann erlauschen. Ein seltsam doppeltes Geton. Denn in bas weiche Schwelln und Rauschen Mischt sich ein schütterndes Gedröhn. Er kann ben Ton sich nicht erklären, Der burch bes Thales Windung dringt, Als wenn's Gewitterschauer wären, — Auf einmal ihm vom Munde springt: "Ich hört' ein Wasser dießen Und sah die Fische fließen, Wie Walther von der Vogelweide, Der Minnefänger größter fagt, Der alle wie ber Baum die Heibe Beschattet und sie überragt. Doch giebt es benn hier Wafferfälle? Stürzt von den Bergen hier ein Bach Durch Klippen, über Steingerölle?" Schnell geht er bem Geräusche nach, Das lauter stets die Luft erfüllet. Remehr er seinem Ursprung naht, Bis sich das Räthsel ihm enthüllet: Es ist ein rollend Mühlenrad. Das breht sich an ber Giebelseite Von einem Haus, aus dessen Schlot Ein dicker Qualm sich wälzt ins Weite Und züngelnd eine Flamme loht. Aus diesem Sause, steingemauert, Niedrig und dürftig fast, erschallt

Das dumpfe Dröhnen und durchschauert Das Thal mit rüttelnder Gewalt. Ein Bochwerk ist es, bas getrieben Bom Waffer fauchend stampft und freist Und mit gewucht'gen Hammerhieben Das feuerrothe Eisen schweißt. Das Rab betrachtet Silvius lange Gedankenvoll, wie's schwirrt und brauft Und überschwemmt vom Fluthendrange Raftlos um seine Belle sauft. In seinen Schaufeln quirlt und strudelt Und wühlt es mächtig, schäumt und zischt, Und filberhelle Tropfen sprudelt Und sprüht umber ber weiße Gischt. Bei jedem Umschwung ächzt und stöhnet Das Rad, vom Wasserschwall umtost, Wie's seiner schweren Arbeit fröhnet, Un Rrang und Speichen grun bemooft. Ein Schauspiel ist's für Herz und Sinne, Wie's wogt und wirbelt in der Fluth, -Da fällt das Schütz vor dem Gerinne, Das Rad steht still, ber Hammer ruht.

Nun ist es aus mit dem Gebrause, Und Silvius wendet sich zum Gehn, Bleibt aber überrascht am Hause Wie angehalten wieder stehn. Denn vor ihm auf dem seuchten Grunde, Geschrieben mit dem Stock schnell, Giebt ihm ein Zeichen davon Kunde: Hier hat geweilt auch dein Gesell.

"Das ist boch eine Feber wahrlich. 11m beren Riel ein C sich schlingt, Cornelii Mertmal offenbarlich, Und sagen soll's was, unbedingt! Will er mich auf die Folg'rung lenken. Daß er besselben Weges zog? Das war nicht nöthig, kann's mir benken, Daß er nicht durch die Lüfte flog. Was aber foll es hier bedeuten, Das Zeichen, mir so wohlbekannt? Ein Wink ist's, boch ihn auszubeuten Sich all mein Wit vergebens spannt. Er ist boch nicht auf's Ungefähre hier eingekehrt? — ben Teufel auch! Ja, wenn's ein Krug, ein Wirthshaus ware! Doch in den Bau voll Ruf und Rauch? Allein — wer weiß, was ihn getrieben? Bielleicht — er hat so trausen Sinn — Ist er zur Nacht darin geblieben, Am Enbe ftedt er noch barin. Die Thür ist offen, will boch lugen, ---Beiß Gott! da fitt das Federthier, Ein Glück, daß mich die Füße trugen Nicht ahnungslos vorüber hier! Dort siten auch die Schmiedeknechte Und halten ihre Frühstücksruh Nach altgewohntem Handwerksrechte. Er felbit tehrt mir ben Ruden zu. Bein über Bein hat er geschlagen Und stütt den einen Arm aufs Knie Grad so -, na, wart'! ich will Dir's sagen

Mit Reimes Klang, ich weiß schon wie." Herein tritt Silvius, stellt sich leise Dicht hinter jenen und beginnt Nun in Herrn Walthers Ton und Weise, Die er freiweg am Schnürchen spinnt: "Ich faß auf einem Steine Und bectte Bein mit Beine. Darauf satt' ich ben Ellenbogen Und hatt' in meine Sand geschmogen Das Rinn und eine Wange, So bacht' ich viel und lange." Cornelius, ohne sich zu wenden, Ruft: "Silvius, wie er Reime flicht Und aller Orten, aller Enden Mit seines Meisters Worten spricht!" "Die Feber stach mir in die Augen, Die Du von je Dir als Banier, Handzeichen und Symbol läßt taugen," Spricht Silvius, "boch was schaffst Du hier?" "Es bämmerte ichon gestern Abend, Raum Weg' und Stege konnt' ich sehn Und sorgte, burch den Wald hin trabend, Im Dunkeln später fehl zu gehn. Da bacht' ich hier am Eisenhammer: Tritt ein, was dir auch widerfährt! Und kriegst du auch nicht Stub' und Kammer, Ein Obdach wird vielleicht gewährt. Das Werk war noch im vollen Gange. Des Schmiedefeuers heller Schein. Mls leuchtet' er mir zum Empfange, Qub auch zur Einkehr lockend ein.

So wagt' ich's benn, modest zu bitten Für eine Nacht um Ruh und Raft. Man hat mich auch am Herd gelitten, Nahm willig auf ben späten Baft. D Silvius, hätteft Du gesehen Bei ihrer Faustarbeit Vollzug Die Kraftgeselln am Amboß stehen, Und wie der große Hammer schlug! Das Gifen glühte, Funken stoben Zahllos bei jedem Hieb und Hau Nach allen Seiten und nach oben, Sternschnuppen gleich, roth, gelb und blau. Dazu das Dröhnen, daß die Erde Erzitterte, der schwarze Rauch, Das Lobern auf dem Feuerherde, Des Blasebalges Brustehauch. Schier sputhaft fladerte und zudte Der Lichter wechselvoller Glanz, Der bald hoch aufschoß, bald sich duckte In Flammenspiel und Schattentang." "Wie Dich das Feuer lockt' und bannte, So mich bas Wasser; lange blieb Beim Rad ich stehn, eh ich erkannte, Bas auf den Grund Dein Stecken schrieb," Sprach Silvius und fing an zu kramen In seines Ranzens Stapelei, Aus dem alsbald zum Vorschein kamen Der guten Dinge mancherlei. Er hatte Brot sammt Wurft und Schinken. Erhob auch keinen Widerspruch. Als Flüssiges sich fand zum Trinken,

Gebranntes schien's nach bem Geruch. "Nun lange zu!" sprach er im Siten, "Dein Frühmahl war wohl nicht weither. Ich braucht' es nicht mal zu stibigen, Und in bem Ränzel ist noch mehr." Cornelius schmunzelte und lachte: "Aha! Faustinens Gunft und Suld! In solcher Buke Anbetrachte Absolvo te von Sünd' und Schuld!" Als Silvius auch, der Frohgelaunte, Die Knechte zuzugreifen bat, Stieß ihn Cornelius an und raunte: "Nicht so verschwendrisch! halt's zu Rath!" "D laß sie nur! wir brauchen's nimmer, Ich weiß in Miltenberg am Main Schon ein barmherzig Frauenzimmer, Bei dem lad' ich zu Tisch Dich ein." "Da wieder eins? ja, Bruder, sage Mir cum fiducia, hast Du bier --"Jett if, und weiter keine Frage! Erst unterwegs erklär' ich's Dir."

So saßen nun sie, mit den Knechten Berzehrend, was im Sack sich sand, Und bald zur Linken, bald zur Rechten Ging's Fläschlein um von Hand zu Hand. Nur wenig ward dabei gesprochen, Und über die gewohnte Zeit War schon die Arbeit unterbrochen, Man war das Schütz zu zieh'n bereit. Mit einem Mal, hereingesprungen

Von draußen wie in Alucht gehetzt. Krächzt einer von des Meisters Jungen, Vor Schrecken zitternd und entsett: "Es kommt ein wüstes Bolk gezogen Den Weg daher von Amorbach. Wohl an die Vierzig, ungelogen! Wer weiß wie viel noch folgen nach." "Baganten sind es, schlimme Gafte!" Ruft Silvius, "bas Gefindelein Stiehlt Alles, greift das Huhn im Neste, Sett euch zur Wehr! lagt fie nicht ein!" Die Knechte nehmen Gisenstangen Und Schmiedezeug, um nach Gebühr Die Räuberbande zu empfangen, Und stellen auf sich vor der Thür. Gleich einer losgelaffnen Meute Bricht lärmend aus dem Wald heraus Die Schaar, schon lüstern auf die Beute, Die sie erhoffen hier im Saus. Doch wie im Ansturm sie, dem schnellen, Erblicken bort mit finsterm Drohn Die starken Sammerschmiedgesellen So tropig tampfgeruftet ichon, Da stuten sie vor diesen Strammen, Beil ihre Faust schon Jeder fühlt, Die Röpfe steden sie zusammen, Unschlüssig, merklich abgekühlt. Und wie sie Wort und Meinung tauschen, Was werden soll nun und geschehn. Die beiben Freunde drinnen lauschen. Von Denen draußen ungesehn.

Beschlossen ward nach furzem Tagen, Was sicher Allen räthlich schien, Den Kampf boch lieber nicht zu wagen, Vielmehr in Frieden abzuziehn. Wohin nun aber? uneins waren Und ohne festes Wanderziel Vom Klosterhof sie abgefahren, Weil Jenem dies. Dem das gefiel. Darob entstand ein heftig Streiten, Es ging brum, wo man hier im Land Die günftigften Belegenheiten Ru fetter Schnabelweibe fand. Die Einen hatten sich vermessen, Noch heut in Michelstadt zu sein, Die Andern waren wie versessen Derweil auf Miltenberg am Main. "Nach Miltenbera! das könnt' uns passen!" Meint Silvius hinter offner Thur. Cornelius aber spricht gelassen: "Nur still! Bankraz ist nicht bafür." "Das war Gervafii tiefe Stimme, Auch er in Miltenberg vernarrt!"

"Der Querfopf! doch in Groll und Grimme Hält ihm Quadratus Widerpart."

"Hieronhmus salbadert wieder Und schimpft und kollert auf Latein."

"Die Gegner aber brüll'n ihn nieder, Balb werden sie noch handgemein." Dort auf des Plațes Breit' und Länge Nahm Keiner vor den Mund ein Blatt, Wild ward das Rufen im Gedränge: "Hie Miltenberg! hie Michelftabt!" Bom Zuge wollten Biele scheiben, Selbst wählen Weg und Ausenthalt, Die Andern wollten das nicht leiden Und drohten jenen mit Gewalt. Und endlich kam's im ganzen Hausen Nach immer heißrer Zänkerei Zu einem allgemeinen Rausen, Zur allerschönsten Prügelei. Wit Fäusten und mit Stöcken schlugen Sie weidlich auf einander los, Daß Wanche Schmarr'n und Beulen trugen In dem Tumult von Hieb und Stoß.

"Hörft Du Thaddai zeternd Schreien? Der kriegt das Meiste wieder ab."

"Und das von jeder der Parteien, Beim Prügeln geht's ihm niemals knapp." Der Schmiedemeister und die Knechte Mit ihren Hämmern sahn in Ruh Dem dauerhaften Klopfgesechte Bon ihrem Posten lachend zu. Die in dem Kampf die Sieger blieden Umringten auf der Stelle dort Die Unterlegenen und trieden Sie wie Gefangne mit sich fort. Er war für Michelstadt entschieden, Und in den Wald nun dog der Schwarm, Doch gab's noch immer keinen Frieden, Bon sern klang Streit noch und Alarm.

"Valete, socii!" lacht und spottet

Cornelius. "wenn ihr solcher Art Euch unterhaltend weiter trottet, Giebt's eine angenehme Kahrt." "Gottlob, daß wir sie losgeworden! Sie find gang außer Rand und Band Und machen bem Bagantenorben, Wohin sie kommen, Schimpf und Schand," Stimmt Silvius zu. "Aus ihren Klauen Hätt' ich Thaddaum gern befreit; Mich wundert nur, daß er das Hauen Nicht endlich satt kriegt mit ber Zeit. Doch nun, wie wär's, wenn wir auch gingen? Das Wasserrad fängt wieder an, Sein rauschend Schaufellied zu singen, Der Hammer trommelt, was er kann. Wir haben nichts mehr hier zu schaffen; Ins Keuer starren dumm und fromm, Bei Andrer Arbeit mußig gaffen Ist nicht verdienstlich, also komm!" Cornelius war bereit, sie schieden Vom Gisenhammerwerk selband Und schüttelten ben wackern Schmieben Bum Dank die ruggeschwärzte Band.

Nun wandern durch den Wald hin beide Gen Miltenberg, und sonnig spannt Sich wie ein Zelt von blauer Seide Der Himmel aus, der Erdtrabant, Der Mond mit seiner silberbleichen Schmalsichel schimmert hoch im Raum, Seltsam gestaltne Wolken schleichen

Berstreut umber mit lichtem Saum. Die Zwei, durch keinen Zwang gebunden, Wall'n ihres Weges sorgenfrei, Froh, daß sie wieder sich gefunden Ru herzenstrauter Kumpanei. In ihrer heitern Stimmung schließet Sich kluger Sinn an nedisch Wort, Bald deutsch und bald lateinisch fließet Die rückaltlose Rede fort. Manchmal giebt Silvius zum Bescheibe Auch einen Reimspruch, wohlbedacht. Von Walther von der Vogelweide, Was stets Cornelius lächeln macht. Gebrungner, berber von Gefüge Ist dieser, dunkler Augen Brand Und ausdrucksvolle, scharfe Büge Verrathen Willen und Verstand. Nachdem er lang zurückgehalten Die Neugier, ihm vom Freund erregt, Drängt's ihn, die Frage einzuschalten, Wie das Gespräch sich leicht bewegt: "Nur daß ich langsam mich gewöhne Un biefen Gludsfall, fage mir, Wer ist benn die barmherz'ge Schone, Bei ber wir einziehn ins Quartier?" "Ja so!" lacht Silvius, "also höre, Was heut Faustine mir vertraut! Doch eh' ich's Dir erzähle, schwöre, Daß von der Lippe Dir kein Laut --"Sa, ja, nur los! per Jovem juro," Källt schnell Cornelius ein und rect

Empor die Schwurhand, "corde puro Et absque fraude, absque dolo In intimo silentio volo Tenere, was ihr ausgeheckt." Danach berichtet ohne Raubern Ihm Silvius Alles, was er weiß, Mit bem Beding, nichts auszuplaudern Von Amorbach, um feinen Breis. "Was? einer alten Jungfer follen Wir um ben Bart gehn, ben gewiß Sie um ben welfen, faltenvollen Geschwätigen Mund hat? mit Bermiß, Fratercule! das schmeckt mir bitter," Berset Cornelius, "sei so gut Und mache Du bei ihr ben Ritter, Daß sie uns beiben bene thut." Darauf hält Silvius ihm entgegen: "Was willst Du? labet sie uns ein Bur Berberg, mag sie meinetwegen Die ärgste alte Bere sein!" Cornelius nickt: "Nun ja, bequemen Muß seinem Wirthe sich der Gast Und in den Kauf bas Schlimmste nehmen, Sei'n auf ein Scheusal wir gefaßt!"

Ein wenig waren sie gestiegen Beim Wandern an des Berges Hang Und sahen endlich vor sich liegen Stadt Wiltenberg am Strom entlang, Der dort in einem großen Bogen Durchs Thal mit seiner Fluthen Macht Hell blinkend, spiegelnd kam gezogen Und Schiffe trug mit ihrer Fracht. Bon Mauern war die Stadt umgeben Mit vielen Thürmen, hoch und spit, Und auf bewachsnen Felsenstreben Hatt' eine Burg sturmfreien Sit. Bon allen Häusern aus den Effen Schwang blauer Rauch sich in die Luft, — "Sie kochen unser Mittagessen," Sprach Silvius, "riechst Du Bratenduft?" "Noch nicht, wir werden auf dem Forum Gebieten: fangt und rupft die Gans, Quoniam ad mensam laicorum Venit ecclesia militans!"

## III.

## Jungfer Rosalinde.



In Miltenberg nicht sicher ist, Vom Büttel flugs gepackt zu werden Bu hochnothpeinlicher Juftig, Sobald die leisesten Beschwerden Einlaufen um ein Malefiz. Spielt ihr uns in der Stadt hier Vossen. Treibt Schabernack und Lug und Trug, Rommt ihr, in Gisen frummgeschlossen, Ins Schnatterloch, — bamit genug!" Das war die Antwort, die bekamen Die zwei Baganten, als allein Sie fragten nach des Thores Namen Beim Eingang in die Stadt hinein. Ein alter Barbeiß war's, ber schnurrig Im rost'gen Harnisch mit bem Spieß Hier Wache stand und ihnen knurrig Wie'n Kettenhund die Bahne wies. Ms beide bennoch stehen blieben,

Fuhr er sie nochmals grimmig an: "Babt ihr's euch hinter's Ohr geschrieben, Bas ich gesagt? schert euch hindann! Bas noch? — wo Jungfer Droschel wohnet? Na. haltet ihr etwa dafür. Daß anzuklopfen sich verlohnet Un Rosalinde Droschels Thur? Ihr wollt ja doch nur bei ihr betteln, Das ift verboten; jeden Wicht Fett mästen? Geld und Gut verzetteln? Nein! wo sie wohnt, - ich sag's euch nicht!" Da langte Silvius in ben Rangen Und sprach: "Gin Schlücklein ist noch brin; Statt Euch fo borftig zu verschanzen, Nehmt, was die Zunge löset, hin!" Die Flasche bot er dar dem Alten; Der brummte in ben Bart hinein, Als er sie gegen's Licht gehalten: "Ein Tropfen ift's auf heißen Stein." Dann leert' er sie bis auf die Reige Und nicte Silvius gnädig zu: "Na. — wenn ich nun den Weg euch zeige, So weiß ich doch, wofür ich's thu'. Rennt ihr den großen Hof zum Riesen, Den Kaiser Rothbart und noch mehr Der Kürsten schon sich auserkiesen Bu Aufenthalt und Wiederkehr? Wenn ihr den Weg zum Gafthof spüret, So ist's von hieraus linker Hand Das fünfte Bägchen, das euch führet hinunter an des Maines Strand.

Dort findet ihr ein Haus, da sitzet Grad ob der Thür ein Bögelein, Doch wohlgemerkt! in Holz geschnitzet, Und eine Droffel soll es sein. Gemäß bem Wortlaut will's befagen, Daß dies der Jungfer Droschel Haus; Doch bringt ihr nichts hineingetragen, Holt ihr auch sicher nichts heraus. Denn geizig ift bie Rosalinde, Sie dreht ben Pfennig dreimal um, Ch sie ihn ausgiebt, keine Rinde Kriegt dort ihr, fein Biaticum. Doch geht nur hin! vielleicht erwachet Das Mitleid in dem tauben Ohr, Und schleunig aus der Stadt dann machet Euch wieder fort durchs andre Thor!"

Sie blieben boch bei gutem Muthe Und nahmen Urlaub von dem Mann Im Harnisch und im Eisenhute. Cornelius sprach: "Das sieht sich an, Als ob der Willkomm, den wir fanden, Recht viel zu wünschen übrig ließ, Wie zwei begossne Pudel standen Wir vor dem Großmaul mit dem Spieß. Sonst wird am Thor, ihn zu empsangen, Dem Gast ein Ehrentrunk gereicht, Diesmal ist's umgekehrt gegangen, Den Schuft hat Dein Trunk erst erweicht. Wie wird's uns bei der geiz'gen Alten Nun erst ergehn? ich schlage vor, Wir ziehen, statt uns aufzuhalten,
Sofort hinaus zum andern Thor."
"Nicht doch!" sprach Silvius und gedachte Gleich an Faustinens Wiedersehn,
"Wir bleiben hier, und ich erachte,
Viel Schlimmres kann uns nicht geschehn.
Wir müssen uns das holde Wesen
Doch ansehn in dem Drosselhaus,
Und droht die Here mit dem Besen,
So treibt man ihr den Teusel aus.
Ich denke, daß wir ihr eins singen,
Weil es kein besser Mittel giebt,
Der Weider Herzen zu bezwingen,
Ein Lied macht sie geschwind verliebt."
"Gut! dubeln wir ihr Liedesgrüße!
Das Muhmenberz, es werde Dein!

"Gut! dudeln wir ihr Liebesgrüße! Das Muhmenherz, es werde Dein! Hab' ich erst unterm Tisch die Füße, Will ich nicht eisersüchtig sein."

Sie wandelten gradaus die Leite Der Straße, die kein Ende nahm, Und zählten auf der linken Seite Die Gassen, dis die fünfte kam. Da bogen sie hinein, entdeckten Mit dem geschnitzten Bogel auch Alsbald das rechte Haus und steckten Sich hinter einen Fliederstrauch, Der gegenüber an der Mauer Bon einem kleinen Hose stand, Um still von dortaus auf der Lauer Das Haus zu mustern vor der Hand. Und wahrlich, es gesiel den Beiden Bon seiner Schwelle bis zum Dach, Schien's auch nur einsach und bescheiden, Einladend war's dem Außern nach. Es hatt' in seinen zwei Geschossen Aus Fachwerk wenig Fenster zwar, Glasrauten aber in den Sprossen Bezeugten Wohlstand offenbar.

"So komm!" sprach Silvius, "wollen's wagen, Hineinzugehn und wohlgestimmt Das Bettellied ihr vorzutragen, Ob sie sich's nicht zu Herzen nimmt. Tu serva modum atque tactum Mit Deinem Baß, so Dir's gelingt, Sequentiae ac melodiae tractum, Daß rein auch jede Strophe klingt."

"Sehr wohl, gestrenger Herr Magister, Doctissime in musica, Dir steht zu Dienst mein Tonregister Voce canora splendida. Doch meinst Du, daß es zum Gelingen Ersprießlich ist, bei dem Gebet Auch das Latein am Schluß zu singen, Bon dem sie doch kein Wort versteht?"

"Darum erst recht! dem alten Drachen Wird das vagantische Latein Ganz sicher großen Eindruck machen, So Hochaelehrte lädt sie ein."

Sie rückten vor mit leisem Schritte; Die Hausslur war blitzblank gefegt, Geräumig und nach Landes Sitte Getüncht, der Boden lehmbelegt. Zum Stockwerk hier die Treppe lenkte, Geländersest, ein wenig krumm, Die Wangen holzverschalt, und schwenkte In ebnem Absah dann herum. Noch ließ im Haus sich Niemand blicken, Kein Tritt und keine Thüre klang, Sie mußten schon darein sich schicken Und huben an nun ihren Sang.

> Merket auf, daß insgemein Unser Lied euch rühre! Urme, fahrende Schülerlein Klopfen an die Thüre, Heischen sanst in ihrer Noth Eine milbe Gabe, Flehn um einen Bissen Brot, Einen Trunk zur Labe. Tribute discipulis Potum plenis poculis!

Eh sie Strophe ganz gesungen, Erschien ein weiblich Wesen jett, Vor dem sie beide halb bezwungen Von Spottlust waren, halb entsett. Sie hätten beinah wider Willen Veim Anblick laut herausgesacht, Und Jeder sagte sich im Stillen: So schlimm hatt' ich's mir nicht gedacht! Das Angesicht der grauen Alten Zeigt' auserlesne Häßlichkeit

Wie Pergament mit tausend Falten, Derbknochig war sie, schulterbreit. Gleich einer Bogelscheuch' auf Fluren, So stand sie starr und sprach kein Wort, Die Zwei, sich schwer beherrschend, suhren Ernsthaft in ihrem Singen sort.

Schnee und Negen, Staub und Wind Uns das Haus bestellen, Hunger, Durst und Flöhe sind Unire Schlafgesellen.
Legen wir das Haupt zur Ruh, Ift es nur zum Scheine,
Loch im Ürmel, Loch im Schuh, Klappern im Gebeine.
Semper sumus clerici
Miseri famelici.

Hart ist über uns verhängt Ein erbärmlich Leben, Daß von Mangel wir bedrängt Stets in Ängsten schweben. Ach, ein Tischleinbeckedich Könnten wir vertragen Statt uns gar so kümmerlich Elend durchzuschlagen. Coena mulcet linguam Et delectat animam.

Zeigt, zum Wohlthun schnell bekehrt, Uns bes Herzens Schlüffel,

Daß eu'r Mitseib uns beschert Bollen Krug und Schüssel. Gebt ihr bann für Gottessohn Uns auch noch ein Bette, Habt ihr hoch am Himmelsthron Einen Stein im Brette. Sacrosanctus Spiritus Omnia reddit funditus.

Als sie die zweite Strophe sangen. Da trat aus einer andern Thür Mit schlankem Wuchs und zarten Wangen Noch eine Donna schnell herfür. Die war gang stattlich anzuschauen. Auch keineswegs ber Anmuth bar. Und weit entfernt noch vom Ergrauen, War dunkelblond ihr wellig Haar. Die Bahl der Jahre zu bemeffen Der fast Verblühten nach bem Schein War nicht so leicht, sie mußt' indessen Sehr nabe schon ben Bierzig fein. Die Sänger hatten sich geschwinde Berftändnifvollen Blids gefagt: Dies ift die Jungfer Rosalinde, Und Jene dort ist ihre Magd. Nun hatten sie in ihrer Sache So gut wie halb gewonnen Spiel, Denn weder Here war noch Drache, Die ihnen gar nicht schlecht gefiel. Auch sie fand offenbar Gefallen · An ihnen und zumeist an dem,

Deß klangerfüllter Stimme Schallen Ihr lieblich bäucht' und angenehm. Das war ber Blonde; mit Vergnügen Verweilt' auf Silvius' Wohlgestalt Und seinen freien, heitern Zügen Ihr Blick und zog wie mit Gewalt Den seinen an, weil unverhohlen Er im Gesicht der Muhme da Der Liebsten Augen wie gestohlen, Faustinens Augen funkeln sah.

Nachbem sie ihren Sang beenbet, Verbeugte Silvius sich vor ihr Und sprach: "Ehrbare Jungfrau, spendet Uns huldvoll bas, was eben wir In unferm Lied, Guch zu bestricken, Bescheiden bittend vorgebracht. Wollt uns mit Speif' und Trank erquicken Und gebt uns Herberg für die Nacht!" "Thut's nicht! weist sie aus Eurem Eigen!" Ward von der Maad ihr zugeraunt. Doch Rosalinde hieß sie schweigen Und fragte darauf leicht erstaunt: "Ihr seid mir fremd, und eure Pfade Begegneten ben meinen nie, Wie kommt ihr nun zu mir gerabe Mit eurer Klagemelodie?" "Ihr wurdet hier auf unser Fragen," Sprach Silvius, "überall gelobt, Freigebig wärt Ihr, nichts versagen Könnt' Eure Milde, viel erprobt.

Den Sungrigen in Euren Wänden Bu speisen war' Euch frommer Brauch, Ihr reichtet stets mit vollen Sänden, So hörten wir und — hungern auch." "Das follt ihr nicht! nicht hunger leiben. Sollt ihr bei mir," rief sie in Haft, "Sollt morgen fatt von hinnen scheiben, Ich gönn' euch eine Racht hier Rast." "Thut's nicht!" kam nochmals von der Alten Der Warnruf wiber bie Geselln, "Sonft follt Ihr febn, wie fie hier schalten Und Alles auf ben Ropf uns ftelln. Sie fobern erft, um hier zu bleiben, Mit Schmeicheleien Gure Bunft, Und seid Ihr firr gemacht, so treiben Sie Teufelssput und Rauberfunft." "Den Teufel bannen, Bauber lösen, Bewiß! das macht uns fein Beschwer. Wir fteuern fieghaft allem Bofen," Cornelius sprach, "und können mehr Als Fliegen fangen; unfer nennen Wir manche feine Kunft und List. Bum Beispiel, beutlich zu erkennen, Wer eine wahre Here ist. Wir wissen unter andern Sachen Auch, wie man Schönheitsmittel braut, Die runde, feste Glieber machen Voll Liebreiz und die glattste Saut." Wie sie da aufzuhorchen schienen, Sowohl die Herrin wie die Magd! Denn solch ein Mittelchen hätt' ihnen

Wohl beiben überaus behaat. Das merkte Silvius, und zu nüten Den guten Eindruck, sprach er schnell: "Wir werben Euch vor Schaden schützen Und wollen, ich und mein Gesell, Als Eures Hauses Ingefinde Euch dienen, Jeder, wie er kann; Vielwerthe Jungfrau Rosalinde, Nehmt Euch in Gnaben unser an!" Ihr Name flang aus seinem Munde, Wie er ihn aussprach, ihrem Ohr Bis tief hinab zum Herzensgrunde So hold und fuß wie nie zuvor. Da war besiegt das lette Schwanken, Ob mit gewährter Gaftlichkeit Sie nicht durchbrach ber Sitte Schranken Für jungfräuliche Schüchternheit. Nachgebend ihrer eignen Regung, Mocht' unwirsch drum die Alte sein. Sprach fie mit einer Sandbewegung Aur Stubenthur bin: "Tretet ein!"

Sie ließen's sich nicht zweimal sagen; Mis wär's der wärmste Willsommsgruß, So saßten sie, vom Glück getragen, Damit im Hause sesten Fuß. Und keiner Macht sollt' es gelingen, Nachdem sie erst einmal darin, Sie wiederum herauszubringen, Trot der schelsücht'gen Keiserin. Was aber jeho beim Betreten

Des Zimmers vorging, das entschied Und wog für Die, die ungebeten Sier eingekehrt, mehr als ihr Lied. Dort hing, befestigt an ber Mauer, Mit Waffernapf und Futtermaß Ein brahtgeflochtnes Bogelbauer, Worin ein muntrer Stieglit faß. Der hub nun an fo laut zu fingen, Daß es wie heller Jubel klang, Wobei mit Flattern er und Springen Von Stäbchen sich zu Stäbchen schwang. "Bort boch den Kunterbunten, Schonen," Rief Rosalinde, "wie so schrill Er euch begrüßt mit lust'gen Tönen Und euren Fürsprech machen will! Liti, mein Liebling! Dein Gebaren Beweist, daß Dir willkommen hier Sind die gelehrten Herrn Scholaren, Und bekhalb seien sie's auch mir! D er ist klug und fieht's ben Leuten Gleich an, ob gut fie find, ob schlecht, Sein Thun hat viel mir zu bedeuten, Richt' ich nach ihm mich, mach' ich's recht. Nicht wahr, mein Liti? wir zwei beibe Berftehn uns wohl, mein Bergensvieh. Mein suffes! daß in Lust und Leide Ich immer Dich zu Rathe zieh." "Nein, so ein liebes Thier! ich frage, Cornelius, haft Du je gesehn Solch einen schönen Stieglit? sage!" Ließ Silvius schwärmerisch sich gehn.

"Ich? nie in meinem ganzen Leben!" Cornelius sprach, "und wie er fingt! Wo kann es süßre Töne geben, Als dieser Stieglitz fertig bringt!" So streuten Weihrauch sie und zahlten Dem Stieglitz der Bewundrung Boll, Daß Rosalindens Augen strahlten Und ihr das Herz in Freuden schwoll.

Der Mittag war herangekommen, Und Jungfer Rosalinde sprach: "Ich hab' euch bei mir aufgenommen. Erwartet aber fein Gelag. Denkt nicht, daß ihr zu einem Schmause Un meinen Tisch euch setzen sollt! Der Rüchenmeister hier im Sause Beißt Schmalhans, wenn ihr's wissen wollt." "Bas follen wir Guch barauf fagen?" Rief Silvius. "wie Euch danken nur?!" Doch statt aufs herz legt' auf den Magen Er seine rechte Sand zum Schwur. "Wir find ja gern zufrieben," fügte Cornelius zu, "mit schlichter Roft; Ein schofler Rerl, bem nicht genügte, Bas brat und schmort auf Spieg und Roft!" "Nun gut! jest muß ich euch verlaffen," Fuhr sie dann fort, "muß an den Berd Und Truden auf die Finger passen, Daß unser Mahl bes Effens werth. Und darnach werd' ich sehn und sorgen, Daß euch ein Lager wird gemacht,

Auf dem ihr bis zum nächsten Worgen Hübsch ausruht und gestärkt erwacht." Damit entsprang sie aus dem Zimmer, Und Blick und Lächeln und der Schwung Im Gange zeigten, daß noch immer Sie gelten möchte gern für jung.

"So! Trube heißt die alte Bere." "Und Liti heißt das Bogelvieh. Das dumme, das so bunte Kleze Am Leib hat und so gräßlich schrie." "Und Schmalhans heißt der Rüchenmeister, Der hier den Quirl im Topfe dreht; Nun mögen alle guten Geister Uns beistehn, wenn's zu Tische geht!" So scherzten, die allein geblieben, Und fingen an, in dem Gemach Umberzustöbern nach Belieben. Cornelius sprach: "In Schub und Fach Und Stübchen ist es tapensauber, So recht behaglich und bequem, Ein waltender Altjungfernzauber Umweht mich fanft und angenehm." "Wir haben's über alles hoffen," Sprach Silvius. "wenn man's recht bebenkt, Bei dieser Muhme gut getroffen, Fauftine hat uns klug gelenkt. Sieh! eine Laute hinterm Schreine! Ich fürchte, Rosalinde singt; Das wird gefährlich, Freund! ich meine, Wenn sie uns bamit Ständchen bringt.

Sagt' ich Dir nicht, zum Herzenstehlen Sei nichts so tauglich wie Gesang? Und da zwei Saiten barauf sehlen, Wird das ein seiner Klimperklang!"
"Da kannst Du gleich Dich niedlich machen, Ihr neue Saiten aufzuziehn,
Verstehst Dich ja auf solche Sachen,"
Cornelius lachte. "Wie es schien,
Hat sie auch Feuer schon gesangen,
Sie blickt Dich an so minniglich,
Als stieg' ihr in des Busens Bangen
Rasch eine Neigung auf für Dich."

"Sie ist mir selbst nicht recht geheuer; Wenn's nur ein gutes Ende nimmt! Auf ein verliebtes Abenteuer Bin ich hier keineswegs gestimmt."

"Hist nichts! Du mußt sie karessiren, Sie wird, wenn ihr das Herzchen pocht, Nur um so besser uns traktiren, Weil sie dann stets mit Liebe kocht. Was ist denn das hier? Passemente? Hm! gar nicht übel! ganz geschickt Ist, was sie da zum Sakramente Mit Seide, Gold und Silber stickt."

"Aha! da friegst Du auch zu schaffen, Cornelius! malft ihr Muster vor Zum Schmuck und Zierrath für die Pfaffen Um Meßgewand im Kirchenchor."

"Barum nicht? mit so kleinen Listen Und öftern Diensten glück's vielleicht, Sich dauernd bei ihr einzunisten, Bom Tropfen wird der Stein erweicht. Si placet nobis nutrimentum, Dissonet tremebunda vox! Si diem facit luculentum, Reficiat nos concubia nox!"

Herein trat Rosalinde wieder Und sprach: "Bald ist das Mahl bereit, Doch setzt euch, ruht die müden Glieder! Bar eure Bandrung heute weit?" "Bon Michelstadt sind wir gekommen," Erklärte Silvius ihr sogleich, "Und haben unsern Weg genommen Duer durch des Obenwalds Bereich."

"Bon Michelstadt! ift hübsch gelegen In seinem breiten, grünen Thal, Biel ist zu sehn bort allerwegen, Der neue Rathhausbau zumal."

"Das Rathhaus? an dem Thurme kenntlich?" "Zwei Thürme hat's, soviel ich weiß."

"Zwei Thürme hat's!" — "Zwei, selbstverständlich!" Den Beiden ward die Stirne heiß.

"Und was ist, darf ich danach fragen, Der Herren weitres Reisexiel?"

"Ja, das ift nicht so leicht zu sagen, Roch zu erwägen ist da viel. Auf mehr als einer hohen Schule Studirten wir nach bester Art Und saßen eisrig vor dem Stuhle Manch eines Doctors, hochgelahrt. Zulett in Heidelberg, doch schließlich Gab's bort für uns nichts Neues mehr Zu lernen, barum scheint's ersprießlich, Wir thun uns anders noch umher. Kann sein, daß wir nach Würzburg ziehen, Nach Erfurt oder auch nach Prag, Wo höchste Wissenschaft gediehen Und heimisch ist vom rechten Schlag."

Nett flog die Thur auf, daß es krachte, Und wie ein Sturm hereingefegt Kam Trube, die das Tischzeug brachte, Noch immer übel aufgelegt. Derweil den Tisch sie deckte, störte Sie das Gespräch, warf das Geschirr, Daß man sein eigen Wort nicht hörte Vor dem Geklapper und Geklirr. Sie ging und tam mit lautem Schalle, Trug Schüsseln auf von Thon und Zinn, Und Blide voller Gift und Galle Schoß sie nach den Baganten bin. Sie bachten beibe, als begegnet Sie solchem Blid, der viel verrieth: Ob Die uns wohl die Mahlzeit segnet Und wünschet auten Appetit? Sinüber schielten fie verftohlen, Begierig, was in ihrer Wuth Die Köchin hatt' herbeizuholen. Indessen — riechen that es gut. Sodann, als endlich nichts mehr fehlte, Lud Rosalinde freundlich ein

Rum Tisch, an dem sie selbst sich wählte

Den Plat inmitten von den Zwei'n. Doch eh fie fagen auf ben Stühlen, Nahm Silvius feierlich bas Wort. Um seinen Bunschen und Gefühlen Ausdruck zu leih'n am rechten Ort: "Oramus nunc te, Domine, Praesente pulchra virgine, Ut cibi des et poti sat, Nec quidquam nos prohibeat Permultum hic edendo Et plurimum bibendo." Die Wirthin ließ es gern geschehen, Und weil sie virgine verstand. So hielt sie's für ein brünftig Fleben. Der heil'gen Jungfrau zugesandt. Sie lauschte fromm mit Sändefalten Dem Tischgebet aus Silvius' Mund, Cornelius konnte kaum sich halten Und biß sich fast die Lippen wund. Dann aber ließen fich jum Speisen Die Awei nicht nöthigen, gewillt, Dem Mable Ehre zu erweisen. Bis daß ihr hunger ganz geftillt. Sie flochten luftige Geschichten Oft in die Unterhaltung ein, Und Manches mocht' in den Berichten Vielleicht auch nicht gelogen sein. Rett wandte sich Cornelius lächelnd Rum Stieglit im Gebauer bin, Und mit der Hand ihm Grüße fächelnd Begann er mit verschlagnem Sinn:

"Nun, Lipi, lieber, fleiner Sanger, Bu dem mich's gleich von Anfang trieb, Du schweigst seit Deinem Willfomm länger, Als meinem durst'gen Ohre lieb. Lag und Dein trautes Stimmlein hören! Bar zu entzückend ift Dein Sang, Weit zierlicher, das kann ich schwören, Als trillernder Schalmeienklang." "Er folgt so leicht nicht bem Befehle, Singt immer bann nur, wann er will, Und manchmal steht die süße Kehle Den lieben langen Tag nicht still," Sprach Rosalinde, die so schicklich, So gut Cornelius' Worte fand, Daß sie dem Schlaufuchs augenblicklich Den Becher füllte bis zum Rand.

Das Mahl blieb heiter bis zum Ende, Die Gäste, satt von Speis' und Trank, Erstatteten für diese Spende Der Wirthin ihren wärmsten Dank. Dann wollten sie sich frei ergehen Und an dem Nachmittage noch Sich kreuz und quer die Stadt besehen, Bon außen auch das Schnatterloch. Sie trollten sich, zurechtgewiesen Bon Rosalinden, bald hindann Und fingen gleich am Hof zum Riesen Mit ihrer Stadtbesicht'gung an. Zedoch als vielbesahrne Leute, Die Rast auch hielten irgendwo,

Entdeckten sie kaum etwas heute, Was sie nicht ähnlich ebenso Un früher ichon besuchten Stätten, Wenn auch getrennt durch Zeit und Ort, Im Reiche schon gesehen hätten, Der Eine hier, der Andre dort. Sie gingen bann hinab zum Maine Und wandelten am Strom entlang. Der überglänzt vom Abendscheine Die leicht bewegten Wellen schwang. "Nun, hast Du mir ihn gut geschrieben," Fing Silvius an, "ben weifen Rath, Daß wir in Miltenberg geblieben Und Rosalinden uns genaht?" "haft Recht, das muß ich Dir bekennen," Erwiederte Cornelius, "kannst Dich einen Glückspropheten nennen, Beil's eingetroffen, was Du sannst. Wir sind hier herrlich aufgehoben Und gern gesehen obendrein, Sofern wir nur den Stieglit loben; Drum, mein' ich, wird's bas Beste sein, Wir bleiben, wo wir gut geborgen, Bei Rosalinden, wenn's auch schien, Als bächte sie sich, daß wir morgen Schon unfres Weges weiterziehn."

"Wir weiterziehn? nicht bran zu benken! Das bringen wir ihr glimpflich bei, Doch nöthig ift, sie abzulenken Bon Trubens Ohrenbläserei."

"Die kriecht zu Kreuz, mach' ich ber Alten

Ein bischen Hokuspokus vor, Du kannst Dich an die Jüngre halten, Ist auch dahin der Rose Flor. Die Gunst und Gnade zu gewinnen Gleich zweier alter Jungsern scheint Zwar ein gefährliches Beginnen, Doch schaffen wir's, wir Zwei vereint." Sie lachten herzlich und begaben Sich auf den Heimweg, seelenfroh, Ein Obdach für die Nacht zu haben, Und sei's auf eitel Haferstroh.

Es kam auch so, wie sie vermuthet. Als zur gewohnten Schlafenszeit Der Wächter auf bem horn getutet, Sahn sie ihr Rämmerlein bereit Und dort für Jeden auf dem Boden Rur einen Strohsad, frisch gefüllt, Belegt mit Linnen, und von Loben Auch einen Mantel, drein gehüllt Sie vorm Erfrieren ficher waren, Ein Lager also, gut genug Für nicht verzärtelte Scholaren Auf unftätvollem Wanderzug. Im Stübchen unten hatten lange Sie noch geplaubert und gescherzt, Dann hatt' auf steilem Treppengange Die Herberggebende beherzt Die Bäfte selbst hinaufgeleitet Rum hochgelegnen Schlafgemach. Das sich halb schräg und überspreitet

Von Sparren vorfand unterm Dach. Eh sie von ihnen schied dort oben, Sprach Rosalinde: "Gebet Acht, Was euch, vom Schlafe sanft umwoben. Hier träumen wird in dieser Nacht! Der erste Traum in einem Hause hat tief bebeutungsvollen Sinn, In Sternenglang und Sturmgebraufe Riehn Fluch und Segen drüber hin." Die Zwei gelobten, sich's zu merken, Bas ichicffalstund'ger Geifter Macht Sie schauen ließ von Rauberwerken, Dann hieß es: "Gute Nacht! Gut Nacht!" Doch reichte Rosalinde beiben Vorm Abgehn freundlich noch die Sand, Bat sie. Gefahren zu vermeiben Beim Brauch bes Lichtes, und entschwand. —

"Soll mich mal wundern, was wir träumen," Sprach Silvius, lang schon ausgestreckt, "Ich glaub', ich hör' ein Mühlrad schäumen Und seh' Thaddäum blutbesleckt." Cornelius knacke mit den Zähnen, Als schlief' er schon; wie aus 'nem Faß Kam's hohl heraus mit lautem Gähnen: "Ja, Bruder, — träumen mußt Du was!"

## IV.

## Die Träume.



ie hoch wohl ift es an ber Zeit? Bedeckt die Nacht mit ihren Schwingen Noch Weg' und Stege weit und breit?

Hat nicht begonnen schon das Ringen, Der Kampf bes Schattens mit dem Licht. Der Tag für Tag fich neu erhebt Und wogend in den Wolken schwebt, Bis mühfam seine Bahn sich bricht Der graue Bote, thaubeträuft. Der stets voraus der Sonne läuft? In der Baganten Kämmerlein Dringt nur ein matter Dammerschein, Der durch des Ladens Spalt sich zwängt. Sich an die vorbern Banbe hängt, Un ihnen weiter friecht und schleicht, Die Winkel aber nicht erreicht. Jest knistert Stroh, es regt und rect Sich einer von den Schläfern leise, Und wie er noch die Glieder streckt, Schaut er sich blinzelnd um im Kreise. Er sieht nicht eben viel, Geräth

Aft im Gemache kaum vorhanden; Wenn er nur mußte, ob hier spät, Db grausam früh wird aufgestanden. Er horcht, ob nicht im Hause schon Sich etwas rührt, — 's ist Alles stille, Von fern nur hört er einen Ton. Das Uchzen einer Ankerspille, An der die Kette klirrt und knarrt. Geklapper tont von Bferdehufen. Es wird gefahren und gefarrt. Und zwischendurch erschallt auch Rufen. Das muß am Main bort unten fein, Bier ist ja Frachtverkehr im Schwange, Die Schiffer laben aus und ein, Die Arbeit also ift im Gange. Und Silvius — benn er ist's — erhebt Sich flink und riegelt auf ben Laben, — Hell ist es, doch noch nicht belebt Die Stadt, geschloffen noch die Gaben. 's ift noch zu früh, benkt er, und wieder Legt er sich hin und streckt sich aus, Drückt nochmal zu die Augenlider Und hüllt fich in ben Lobenflaus.

Bon Tageslicht und Morgenkühle, Die durch die offne Luke jach In des Gelasses dumpfe Schwüle Einziehn, wird auch Cornelius wach. Wie er allmählich sich besinnt, Wo er denn ist und wie herein Er kam in dieses Kämmerlein,

Ermuntert er sich und beginnt: "Das nenn' ich eine Nacht voll Schlaf! Und wenn es mir auch schon begegnet. Daß ich ein bessres Bette traf. Sei dieser Strohsack doch gesegnet, Auf dem es sich so sicher liegt, Der mich, so möcht' ich wirklich fagen, In Ruh gesenkt hat und gewiegt Als wie von Morpheus' Arm getragen. Ad vocem Morpheus! welch ein Traum Hat Dich umstrickt in biesem Raum?" Da lachte Silvius wohlgemuth: "Geträumt hab' allerdings ich gut, Doch mag mich Rosalinde qualen, Soviel sie will, den Traum erzählen, So wie er war, kann ich ihr nicht." "Warum benn nicht? war bas Gesicht,

"Warum benn nicht? war das Gesicht Das Du gehabt hast, so verfänglich? Hast Du so thöricht, überschwänglich, Daß sich Vernunft dagegen bäumt, Bon Rosalinden selbst geträumt?"

"Ach nein, das nicht! allein es war Bon Amorbach und von Faustinen, Die mir mit aufgelöstem Haar, Wie ich zusetzt sie sah, erschienen. Nun solln wir's aber doch verschweigen, Daß wir genaht dem lieben Kind Und schon auf unsern Wandersteigen In Amorbach gewesen sind."

"Dann barfft Du's Rosalind nicht sagen, Was Du geträumt, boch troste Dich!

Mir ift es gleichfalls fehlgeschlagen, Und mein Traum wär' ihr fürchterlich. Den Stieglit hatt' ich unterm Meffer, Ihn zu verspeisen, benke Dir! Ich kam mir vor wie'n Menschenfresser; Was thate sie, gestünd' ich's ihr?" "Sie wief' uns Augenblicks die Thure." Sprach Silvius, "wenn zum Morgenbrod Sie Deinen Schreckenstraum erführe Von ihres Lieblings Opfertod. Wir muffen nun etwas erfinden, Etwas, finnbildlich ausgeschmückt. Das unser Bleiben Rosalinden Verständlich macht und nahe rückt." Cornelius lachte: "Gang vorzüglich Dein Vorschlag! strengen wir uns an, Schnell auszutüfteln noch, was füglich Traumbeuterisch uns nüten kann!" Sie lagen eine Biertelftunde Bang ftill, man hörte jeden Sauch. Bis Einer rief mit frohem Munde: "Ich hab's!" ber Andre drauf: "Ich auch!" Nun litt es länger nicht die Beiben, Sie waren auf mit einem Sprung Bom Lager, um sich anzukleiben, Dann ging's die Trepp' hinab im Schwung.

Im Stübchen unten war's noch leer, Nur Ligi sprang, schon auf der Lauer Nach seinem Futter, hin und her. Cornesius trat zu ihm ans Bauer:

"Berzeih mir. daß ich diese Nacht Rum Benker bin an Dir geworben Und träumend fertig es gebracht. Dich armes, kleines Thier zu morden!" Da pfiff und fang ber Stieglit laut Und zwitschert' in den höchsten Lagen, "Aha!" rief eine Stimme, "schaut! Er will euch Guten Morgen fagen; Das thu' ich auch!" — Hereingekommen War Rosalinde mittlerweil, Doch hatte fie, zu seinem Beil, Cornelius' Beichte nicht vernommen. Man tauschte Gruß um Gruß und machte Sich über's Morgenfüpplein her, Das wieder brummig wie ein Bar Die unversöhnte Trude brachte. Doch Rosalinde, schon durchaus Gewöhnt an Launen bei ber Alten, War umsomehr bestrebt, im Haus Sanftmuth und Frohsinn zu entfalten. Sie trug ein anberes Gewand, Ein schönres, bem Besuch zu Ehren, Das äußerst vortheilhaft ihr stand. Geeignet, recht herauszukehren Das schmiegsam Schlanke ber Gestalt, Die wenig erft zur Fulle neigte, Und den 'noch jugendlichen Salt, Der sich in der Bewegung zeigte. Ihr Wesen auch war andrer Art Als gestern, hatte noch mehr Güte, Mit der sie aufmerksam und zart

Um ihre Gäfte sich bemühte. Ihr Blid, ihr Ton und nicht zulett Ihr liebenswürdig schalkhaft Lachen War wie geschaffen, ihnen jett Den Abschied möglichst schwer zu machen. Sie glaubte ja. es läg' im Blan Der Beiben, baß sie zeitig gingen. Die doch den Anlaß schon ersahn. Ihr andre Meinung beizubringen. Doch an der Träume magisch Band Schien sie so wenig heut zu benten, Daß Silvius für gerathen fand, Sie leise barauf hinzulenten. Wie heiß er aber auch erpicht, Sein hirngespinnst ihr auszubreiten, So ohne Weitres ging bas nicht, Er mußt' auf Umweg dazu schreiten. "Entschuldigt, Jungfrau Rosalinde," Nahm unvermittelt er das Wort. "Wenn ich mich fühnlich unterwinde. Euch anzuschauen fort und fort! Seltsam ist mir's mit Euch ergangen. Sobald ich gestern Euch erblickt, War überrascht ich und gefangen, Mls hielt' Erinnrung mich umstrickt. Im Drang, mir Rechenschaft zu geben Darüber, ward mir's balbe flar. Daß ich Euch sicherlich im Leben Schon irgendwo begegnet war. Bergebens hab' ich lang gesonnen, Un welchem Orte das geschehn.

Und wieviel Zeit seitbem verronnen; Nun weiß ich's, wo ich Euch gesehn. In Regensburg am Donaustrome Schwebt eine weibliche Gestalt Bur himmelfahrt empor im Dome, Von flatterndem Gewand umwallt. Die trägt in ihrem Steingefüge, Geformt von eines Meisters Sand. Die felben anmuthvollen Buge, Die ich in Gurem Antlit fand." "Ich bin Guch ungemein verbunden," Warf sie geschmeichelt, lächelnd hin, "Habt Ihr erft eben jett gefunden, Daß ich ber Heil'gen ähnlich bin?" "Nicht jett erst, in der Nacht erleuchtet Hat mich die Einsicht," Silvius sprach, "Weil Ihr ben Schlummer mir verscheuchtet, Ich mir um Euch ben Ropf zerbrach. Nicht eher ruben konnt' ich, mußte, Darüber grübeln, bis ich's traf, Nahm aber bann auch, als ich's wußte, Ein lieblich Bilb mit in ben Schlaf."

"Ihr träumtet dann ——?" "Was wollt Ihr sagen? Bon jener Heiligen? o nein!" Sie ward verlegen, — "Aufgetragen Hab' ich euch noch im Kämmerlein, Euch wohl zu merken, was euch heute Der Schlaf für Träume hier gebracht, Damit ich sie euch klärlich deute; Viel sagt der Traum der ersten Nacht." "Auch deuten noch? zu welchem Zwecke? Was ist ein Traum benn? Traum ist Schaum. Erlaßt mir's, daß ich's Euch entdecke! Es lohnt sich ja der Mühe kaum."

"Das wollen wir doch erst mal sehen, Ob es sich lohnet ober nicht; Ihr habt's versprochen, drauf bestehen Thu' ich, erzählt eu'r Traumgesicht!"

"Wenn Ihr's verlangt, nun — meinetwegen! Wie war's doch gleich? könnt' ich's nur klar Und glatt Euch auseinanderlegen!
Ganz närrisch war's und wunderbar."
Er sah, wie sehr sie darauf brannte,
Und wie sein listig Zaudern nur Noch schärfer ihre Neugier spannte;
Jet hing das Fischlein an der Schnur.
Cornelius, der ihn ganz durchschaute,
Stieß mit dem Juß ihn heimlich an,
Er aber that noch, als getraute
Er sich nicht recht, bis er begann.

"So höret Jungfrau meinen Traum!
Ich lag an eines Waldes Saum,
Und früher Morgen war's, die Nacht
Hatt' ich dort ruhend zugebracht
Im Schutze einer alten Eiche,
Bis mich das Dämmerlicht, das bleiche,
Und lauter Bogelschall geweckt.
Doch wo ich lag, lang ausgestreckt
Auf Laub und Moos, da blieb ich liegen.
Die Sonne kam herausgestiegen,
Es hatt' im Walde stark gethaut,

Und wieviel Zeit seitbem verronnen; Nun weiß ich's, wo ich Euch gesehn. In Regensburg, am Donauftrome Schwebt eine weibliche Gestalt Bur himmelfahrt empor im Dome, Von flatterndem Gewand umwallt. Die trägt in ihrem Steingefüge, Geformt von eines Meisters Sand. Die selben anmuthvollen Büge, Die ich in Eurem Antlit fand." "Ich bin Euch ungemein verbunden," Warf sie geschmeichelt, lächelnd hin, "Habt Ihr erft eben jett gefunden, Daß ich ber Heil'gen ähnlich bin?" "Nicht jest erst, in der Nacht erleuchtet Hat mich die Einsicht," Silvius sprach, "Weil Ihr den Schlummer mir verscheuchtet, Ich mir um Guch den Kopf zerbrach. Nicht eher ruben konnt' ich. mußte. Darüber grübeln, bis ich's traf, Nahm aber dann auch, als ich's wußte, Ein lieblich Bilb mit in ben Schlaf."

"Ihr träumtet dann ————?" "Was wollt Ihr sagen? Bon jener Heiligen? o nein!" Sie ward verlegen, — "Aufgetragen Hab' ich euch noch im Kämmerlein, Guch wohl zu merken, was euch heute Der Schlaf für Träume hier gebracht, Damit ich sie euch klärlich deute; Viel sagt der Traum der ersten Nacht." "Auch deuten noch? zu welchem Zwecke? Was ist ein Traum benn? Traum ist Schaum. Erlaßt mir's, daß ich's Guch entdecke! Es lohnt sich ja der Mühe kaum."

"Das wollen wir doch erst mal sehen, Ob es sich lohnet oder nicht; Ihr habt's versprochen, drauf bestehen Thu' ich, erzählt eu'r Traumgesicht!"

"Wenn Ihr's verlangt, nun — meinetwegen! Wie war's doch gleich? könnt' ich's nur klar Und glatt Euch auseinanderlegen!
Ganz närrisch war's und wunderbar."
Er sah, wie sehr sie darauf brannte,
Und wie sein listig Zaudern nur
Noch schärfer ihre Neugier spannte;
Jett hing das Fischlein an der Schnur.
Cornelius, der ihn ganz durchschaute,
Stieß mit dem Juß ihn heimlich an,
Er aber that noch, als getraute
Er sich nicht recht, bis er begann.

"So höret Jungfrau meinen Traum!
Ich lag an eines Walbes Saum,
Und früher Morgen war's, die Nacht Hatt' ich dort ruhend zugebracht Im Schutze einer alten Eiche, Bis mich das Dämmerlicht, das bleiche, Und lauter Bogelschall geweckt. Doch wo ich lag, lang ausgestreckt Auf Laub und Moos, da blieb ich liegen. Die Sonne kam herausgestiegen, Es hatt' im Walde stark gethaut, An Blatt und Blume, Gras und Kraut Die demanthellen Tropfen blitten, Gleich Pfeilen goldne Strahlen flitten Durch bas Gebüsch um Stamm und Strauch. Und es begann des Windes Hauch Die grünen Segel aufzubauschen, Es klang wie weiches Wellenrauschen In allen Wipfeln, allen Zweigen Mit wucht'gem Schaukeln, schwankem Neigen. Doch als am blauen Himmelsbogen Die Sonne höher war gezogen, Ließ ab der Wind von dem Gewühle In des erfrischten Laubes Rühle. Sein Athem wehte matt und leis, Bewegte kaum noch Halm und Reis, Geruhig lag die Bergeshalbe, Und tiefe Stille war im Walbe.

Es war ein Tag von höchster Pracht, Bu schwelgerischer Lust gemacht, Wo Alles um mich lebt' und webte, Mich hell umschimmert' und umschwebte. Doch wie's auch dustete und blühte, Boll Saft und Araft auch stropt' und sprühte Mit Farbenglanz und Goldgefunkel,— In meiner Seele war es dunkel. Ich war ganz einsam auf der Welt, Bon Leid und Trübsal rings umstellt, Berdammt, niemalen froh zu werden, Ich hatte keinen Freund auf Erden. Ruhlos gehetzt, von Noth geplagt, Bon allen Thüren fortgejagt,

Durchirrt' ich kummervoll das Land. Mir öffnete fich feine Sand, Mir winkte nirgend das Erbarmen, Riemals sollt' ich in weichen Armen. Bergeffend aller Angst und Bein, Das Blück empfahn, geliebt zu fein. Da seufzt' ich auf aus Berzensgrund, Und unwillfürlich sprach mein Mund: Lagt mich, ihr finstern Schickfalsmächte, Für tausend bittre Tag' und Nächte, Die mich an Leib und Seele schinden. Doch einmal auch ein Labsal finden! Führt mich zu einem Menschen bin. Dem ich als Mensch willkommen bin. Der nicht mich Armsten auf der Stelle Mit Flüchen weist von seiner Schwelle! Da hört' ich Tritt von Rosseshufen Und hinterm Gichenstamme rufen: ,Romm her zu mir, besteige mich! Wohin Du wünschest, trag' ich Dich. Erschrocken sprang ich auf und schaute, Daß kaum ich meinen Augen traute, Ein schneeweiß Roß, das vorn am Bug Awei große Schwanenflügel trug. Ich schwang mich auf das Wunderthier. Und durch die Lüfte flog's mit mir Geschwinde, wie der Bogel fliegt, Und sicher saß ich, sanft gewiegt Auf seinem Rücken, schwindelfrei, Als ob ich felbst ein Bogel sei. Ich blickte von dem Flügelpferde Julius Bolff, Der fahrenbe Schuler.

Hinunter auf die weite Erde, Auf Berg und Thal und grüne Fluren, Darüber wir in Eile fuhren, Sah Städt' und Dörfer, wo sie standen, Die unter uns hinweg entschwanden Mit Bäumen, Wiesen, Acerschollen Gleichwie auf Kädern oder Kollen."

hier unterbrach ihn Rosalinde: "Ach, geht! Ihr tischt uns Märchen auf, Wie sie erzählt bem Enkelkinde Großmutter in des Winters Lauf. Ein Rok Guch durch die Luft getragen! Wißt Ihr nicht, ob's auch Feuer spie? Vom Einhorn hört' ich oft schon sagen, Von einem Pferd mit Flügeln nie." "Ganz recht, ein Märchen! boch geträumt," Sprach Silvius, "und vom Flügelroß, Das ungesattelt, ungezäumt Mit mir durchs Reich der Lüfte schoß. Erzählt man schon seit frühften Zeiten, So lang ein Berg auf Erben schlägt, Man sagt, baß es bie Dichter reiten, Die's hoch burch alle Himmel trägt. Doch wartet! ich bin gleich zu Ende, Und staunen werbet Ihr am Schluß, Welch eine wunderbare Wende Von meiner Fahrt ich melben muß.

Wir flogen über einen Wald, Weit ausgebehnt, von ferne bald

Sah ich gefrümmten Stromes Blinken, Und unter uns, zu feiner Linken, Lag eine Stadt bort, vielgethürmt, Auf fie ward grade losgefturmt. Und als er sie umschwebt im Kreise, Ließ fich ber Schimmel endlich leise In einer ihrer Gaffen nieber Und sentte ruhig sein Gefieber Bor einem Saus, bor biefem Saus, Dem Euren hier, - ber Ritt mar aus. Doch nicht mein Traum, das Schweigen brechen Hört' ich bas Rog und also sprechen: "Ein Labfal, forgenlose Ruh Für Leib und Seele suchtest Du. Ein Plätchen, wo Du frei von Bein Einmal recht glücklich könntest sein, Und einen Menschen, der Dich nicht Wie einen Schelm und Bösewicht Burud von seiner Schwelle stieße, Der freundlich Dich willkommen hieße. Ich habe Deinen Wunsch erfüllt, Den Du ber Ginsamkeit enthüllt. hier ift bie Stätte, halte Raft In diesem Haus! gefunden haft Du Alles, was Du heut begehrt, Was Deinem Herzen lieb und werth. Steig' ab! nach breimal sieben Tagen Werd' ich von hier Dich weitertragen. Dann pochte mit bem Vorderhuf Das Roß zum Weck- und Morgenruf An Eures Hauses Thur mit Macht,

Und von dem Schall bin ich erwacht Aus meinem Traum in dieser Nacht."

Er schwieg, auch Rosalinde hielt In sich verborgen die Gedanken, Allein, worauf er hingezielt, Darüber blieb ihr gar kein Schwanken. Berftanden hatte sie's, was ked Der Schimmel sprach zu bem Scholaren Vom Wiederkommen, und ein Schreck War in die Glieder ihr gefahren. Redoch vermied sie jeden Schein Von Migvergnügen in der Haltung, Sah sie auch klar und beutlich ein Der Dinge kommenbe Geftaltung. Gespannt nur war sie nebenbei Schon auf Cornelius' Truggebilde, Ob er mit seiner Flunkerei Den gleichen Anschlag führt' im Schilde. Sie wandt' an ihn sich tanbelhaft: "Nun, herr Cornelius, sprecht, beschwöret Auch Ihr dienstbarer Geister Kraft? Hat Zauberwerk auch Euch bethöret?" "Das hat es," sprach er, "Lob und Dank Sag' ich auch bem Geheimnisvollen. Bei mir war es ein Zaubertrank, Der mich im Traum hat bannen wollen. Und rathet, wer ihn mir gereicht! — Ihr felber, Jungfrau! meiner Seelen! Sie lachte: "Auch gemischt vielleicht?" "Bersteht sich! laßt Euch nur erzählen! Ich saß mit Euch an diesem Tisch Als Gaft im Haus nach weiten Wegen Und fühlt' einen elenden Durft sich regen Nach einem Trunke, fühl und frisch. Ob Ihr es mir nun angesehn, Ob Ihr's schon wußtet aus Erfahrung, Daß ich so schwer tann Durft bestehn, Rurz, Euch durchzuckte die Offenbarung. Ihr ginget hinaus und kamet zurück Mit einem ganz gewaltigen Rruge, Hoscha! da hilft bir mal wieder das Glück, So bacht' ich, zu einem tiefgründlichen Zuge! Ich hatte den Becher noch nicht entbeckt In Gurer Sand und mußte vermuthen, Ich follt' aus bem Krug mich erlaben bes Guten, Wär' davor auch nicht zurückgeschreckt. Was brachtet zum Vorschein Ihr, winzig klein? Belf Gott! Guer eigen Fingerhütlein! Der Becher ein Zwerg, ein Riese ber Krug, Wie das sich wohl mit einander vertrug! Ich ftarrt' Euch an, Ihr lächeltet fein: "Den Durft, Freund, wollet nur bezähmen! Das hier, bas saugt man mit humpen nicht ein, Nur tropfenweise dürft Ihr es nehmen. Der Trank hat köstliche Wunderkraft, Wenn er allmählich wird genoffen, Aus Wurzelschleim und Kräutersaft Ift er mit Fleiß zusammengegoffen. Sein Sub erhält das Herz Euch jung, Macht klar den Geist und stark die Glieder, Dem ganzen Körper giebt er Schwung

Vom Scheitel bis zur Sohle nieder. Ihr goffet mir voll den Fingerhut, Derweil ich schon die Lippen leckte; Ich trank und hatte nicht den Muth. Bu sagen, daß es abscheulich schmeckte. "Ich spure noch nichts von Schwung und Kraft," Die Wahrheit glaubt' ich Euch doch zu schulden. "Ja," meintet Ihr, "so plötlich schafft Er nicht das Wunder, Ihr müßt Guch gedulben, Müßt diesen ganzen Krug erst leer Bis auf die lette Neige trinken. Einen Fingerhut täglich und niemals mehr! Wie Schuppen wird's Guch von den Augen sinken. Versprecht Ihr's?' — "Ja! ich halte Stand," Gelobt' ich Euch mit vollem Bedachte, Da drücktet Ihr mir so fest die Hand Bum Danke, daß ich jählings erwachte."

"Ich sag' Euch nochmals vielen Dank Für das großmüthige Versprechen,"
Lacht' Rosalinde, "den Zaubertrank Gemächlich bei mir auszuzechen.
Doch sagt, wie groß wohl war der Krug?
Und wieviel Fingerhüte gingen Hinein? könnt Ihr ihn Zug um Zug In dreimal sieben Tagen zwingen?"
"Ich werde ja vom Flügelroß,"
Erwiederte Cornelius heiter,
"Nicht abgeholt wie mein Genoß,
Ich reite nicht, ich trinke weiter."

Und fahn sich an verständnißinnig, Und Silvius brachte schelmisch vor: "Nun deutet uns die Träume sinnig!" "Mit Worten nicht, nein, mit der That," Sprach Rosalinde, "foll's geschehen, Ich weiß mir anders keinen Rath, Als schleunig auf den Markt zu geben Und bort hinlänglich und genung Noch Lebensmittel einzuraffen, Nur um für die Belagerung Mir Vorrath in das Haus zu schaffen." "Solln wir nicht mit Euch gehen gleich," Frug Silvius, "und mit beften Rräften Euch tragen helfen, beutereich? Euch beistehn bei den Marktgeschäften?" "Das gab' ein Bilb!" fie lachte laut, "Ich mit zwei fahrenden Scholaren Vom Markte kommend, Kohl und Kraut Heimschlevvend und was sonst für Waaren! Nein, bleibet nur und nütt die Reit, So gut Ihr könnt und mögt am Tage, Doch haltet pünktlich Euch bereit Bu Mittag mit bem Glockenschlage!" Dann huschte fie aus bem Gemach, Um ihren Ginkauf zu betreiben, Cornelius rief ihr luftig nach: "Seid völlig unbesorgt, wir bleiben!"

## Trudens Vorhalfungen.

eden Abend ging die Sonne Hinterm Odenwalbe unter, Und aus Abenden und Worgen

Wurden immer neue Tage, Die in Miltenberg sich einzig Durch Beschaffenheit bes Wetters Von einander unterschieden, Ob der Himmel sonnig blau war Ober wolkig grau sich zeigte. Alles Andre war im Städtchen Heute grabe fo, wie's gestern Auch gewesen war und morgen Sich genau so ließ erwarten. Nur der Menschen kleines Schickfal, Wie es zwischen Wieg' und Bahre Mit dem Mfar in der Mitte Sich bewegte, brachte manchmal Etwas Abwechslung ins Dasein. Manchmal! benn nicht alle Tage Kam ein junger Miltenberger Auf die Welt, nicht alle Tage

Ging aus ihr hinaus ein alter, Und gefreit ward leider Gottes Auch so oft nicht, wie's nach Meinung Aller heirathslust'gen Mädchen Wohl geschehen könnt' und sollte.

Auch im Sause Rosalindens Reihten sich die Wochentage Ohne sonderlichen Vorfall Ebenmäßig an einander. Selber tam mit ihren Gäften Sie vortrefflich aus, und diese Ließen es bei ihr sich wohlsein, Tropbem daß fie die Verpflegung Wegen der ihr durch die Träume Schonend zu verstehn gegebnen Dauer des Losierbesuches Wesentlich vereinfacht hatte. Geizig war sie nicht, der Thorwart Hatte sie damit verleumbet, Doch sie mußte wohl im Saushalt Sich nach ihrer Decke strecken. Und das that sie, hatte dabei Von der auskömmlichen Rente, Ihrem väterlichen Erbtheil. Jährlich ein bescheidnes Sümmichen Sich zurückgelegt und konnte Nun bei biesem Beckepfennig Schon ein kleines Anlehn machen. Dennoch hätte fie, entschloffen Wie sie war, das schwere Kunftstück,

Awei bickfellige Baganten Füglich sich vom Hals zu schaffen, Sei's auch mit geringer Aussicht Auf Erfolg ber stärksten Mittel. Wenigstens versucht, wenn ihr es Drum zu thun gewesen wäre, Die Schmarober loszuwerden. Aber Jungfer Rosalinde Nahm die Sache, wie sie jett lag, Bon ber allerbesten Seite Und betrachtete die Beiben Reineswegs noch als Schmaroper, Wie sie erst gethan; sie fühlte Sich zu ihnen hingezogen, Bu dem einen mehr, dem andern Weniger, und wenn ber Andre, Der Cornelius, fich freiwillig Sätte wegbegeben wollen. Sätte fie mit feinem Worte Ihm zum Bleiben zugeredet Und ben Ginen nur, ben Silvius, Gern allein im Saus behalten.

Dieser war ihr gleich zu Anfang, Schon beim Singen in der Hausssur Durch die stattliche Erscheinung Und sein angenehmes Wesen Aufgefallen, und er hatte Sie bei näherer Bekanntschaft Böllig für sich eingenommen. Wenn er mit ihr sprach, geschah es

Jeberzeit in einem Tone, Der ihr keinen Zweifel zuließ. Bas er sagte, meint' er auch so. Deffen war sie bei Cornelius Riemals sicher, ward ben Argwohn Gegen ihn nicht los, daß er sich Über sie gern lustig machte Und daß öfter seine Worte Doppelsinn und Spott enthielten. Wenn bagegen beim Geplauber Silvius mit ihr scherzte, that er's Arglos, offen, klang's zuweilen Nectisch auch und übermüthig. Daß fie beibe lachen mußten. Und sie sah so gern ihn lachen Ober lächeln, benn er hatte Ginen Mund, recht zum Berführen. Und so wunderbare Augen, Deren Blicke in ben ihren Oft etwas zu suchen schienen. Was sich noch in ihrem Herzen Tief versteckte, was sie aber Gern ihn finden laffen möchte.

Die Gebanken Rosalindens Schwebten immersort um Silvius. Fragen und Beobachtungen Drängten sich ihr auf, sie bracht' ihn Mit der Einbildung Geschwindheit In Beziehungen schon manchmal Zu ihr selbst, die ihren Sinnen

Schmeichelhaft und lockend waren. Auf der Bünsche Flügeln eilte Sie der Gegenwart und Allem. Bas die Wirklichkeit nur langsam Beitigen und reifen fonnte, Rühn voraus und sah im Beiste Schon Ereignisse sich spiegeln, Deren mögliche Gestaltung Noch kein Vorgang ihr verbürgte. Dann verlor sie sich in Träume, Die mit luftigen Gespinnsten Wie mit rofig garten Wolfen, Daraus Engelsköpfchen lachten. Ihren Bufunftshimmel füllten. Aber solchem süßen Rausche. Dem sie aus der Hoffnung Becher Sich nur allzu willig hingab, Folgt' Ernüchterung und Kühlung Wie von faltem Bafferfturze. Trude war's, die ihre Herrin Damit übergoß, indem fie Ihr mit Schmähungen und Klagen Über die Scholaren täglich In den Ohren lag, nicht abließ, Sie verleumdrisch und gehässig Gegen diese zu verheten. Um die hergelaufnen Fremden, Die ihr Müh und Arbeit machten. Aus dem Hause zu vertreiben. Sie gab bor, gehört zu haben, Daß bie schuftigen Gefellen

Über ihre gut'ge Wirthin Unverschämt gelästert hätten. Rosalinde alaubte das nicht Und bemerkte, daß sie meistens Unter sich lateinisch sprächen, Was doch Trude nicht verstünde, Ruckte bekhalb nur die Achseln Und verbat sich das Geträtsche. Ein paar Tage später suchte Trube ihr mit anbern Waffen Beizukommen, that entruftet Und beforgt um Rosalindens Guten Ruf, der durch das Bleiben Des Besuchs gefährbet wäre. Was die Leute benn, die Nachbarn Davon benten follten, bag fie Amei nichtsnutige Baganten. Also eine Sorte Menschen. Denen man bekanntermaßen Alles zuzutrauen hätte, Wochenlang im Saus behielte; Dazu wäre sie zu jung noch. Das verschlug; auf die Gewarnte Machte biefer Borhalt Einbruck, Aber in ganz andrer Weise, Als die Warnerin es hoffte. Über Rosalindens Antlit Flog ein Lächeln, und ein Weilchen Stand in Sinnen sie versunken. Dann mit einem hellen Aufblick Ihrer Augen sprach sie zaghaft:

"Ich zu jung noch? meinst Du wirklich?" "Ja, bas mein' ich, bazu seib Ihr Mir zu jung noch," wiederholte, Froh, daß fie die rechte Stelle, Ihren Saken einzuschlagen, Run getroffen, die Geschwätige. Rosalinde dachte freudig: Noch zu jung! bann jung genug auch, Um -. boch ehe sie bem Gange Des Gebankens folgen konnte, Überschreckte sie der eisig Kalte Wafferstrahl, ber schaubernd Ihr ben Athem stocken machte. Trube fuhr in ihrem Eifer Der Bekehrung fort und fagte: "Noch zu jung seid Ihr, als daß nicht Leidenschaft und Eitelkeit Euch Ginen Boffen fpielen könnten, Aber, das müßt Ihr doch einsehn, Schon zu alt. um Euch im Ernfte Rett noch thöricht einzubilden, Daß Hals über Kopf sich einer Der Geselln in Euch verliebte. Diefer sträflichen Berblenbung Wird man Euch mit Recht bezicht'gen, Euch die Absicht unterschieben, Daß nur barum bie Baganten Thr so lange hier beherbergt. Beil Ihr hofft, von beiben einen Endlich noch dahin zu bringen, Daß er Euch das Cheringlein

An den Finger steckt, ins Brautbett —, Seht! Ihr werdet roth, es ist so! Und so denkt man, ja, so spricht man Schon von Guch, Ihr macht Guch damit Lächerlich vor allen Leuten."

Das war eine bittre Bille. An der Rosalinde wahrlich Schwer genug zu schlucken hatte. Bang bestürzt und sprachlos mar fie, Wußte nicht, was sie der Alten Auf das niederschmetternd Grobe Diefes unbotmäß'gen Ausfalls Augenblicks erwiedern follte. Denn sie durft' ums himmels willen Ihr mit keinem Wort verrathen. Daß sie sich getroffen fühlte Und die schnell erblühte Hoffnung Auf ein Blud, bas fich um Jahre, Biele Sahre schon verspätet, Allerdings im Bufen nährte. Da sie still schwieg, glaubte Trube Diesesmal gesiegt und nahe Ihren Zweck erreicht zu haben. Drum begann sie balb aufs Neue: "Ja, nicht mahr? dagegen könnt Ihr Wenig fagen boch und werbet, Bosen Leumund zu vermeiben, Ohne Rögern Guch entschließen. Den Scholaren zu bebeuten. Wo der Zimmermann zum Ausgang

Hat im Haus das Loch gelassen." Doch nun bäumt' in Rosalinden Der verlette Stolz auf einmal Sich empor, und herrisch rief sie: "Nein, das werd' ich nicht! ich kehre Mich an keine Klätschereien Und bin über Thun und Lassen Riemand Rechenschaft hier schuldig, Einzig mein Gewiffen frag' ich. Wenn ich benn schon gar so alt bin, Werd' ich auch wohl Recht und Unrecht. Selber unterscheiben können." "Gu'r Gewiffen?" grinfte Trube Mit vor Wuth verzerrter Miene, Daß vergeblich sie gerebet, "Das Gewiffen ift zuweilen Grad so schwach wie das Gedächtniß, Wenn's brauf ankommt, benn entweber Spricht es so, wie man es gern hört. Ober predigt tauben Ohren. Aber Mittel giebt's und Wege, Dem Gemissen beizuspringen, Es zu schärfen und zu läutern: Beht zur Beichte, Jungfer Röschen! Bieht ben guten Bater Unfelm Ins Bertrau'n, daß er Euch rathe!" Überrascht von diesem Vorschlag Stutte Rofalinde, aber Da sie ihn zurückzuweisen Weder Grund noch Vorwand hatte Und dies bem Geständniß gleichkam.

Daß bes Paters Rath sie fürchte, Gab sie Truben brauf zur Antwort: "Nun, das könnt' ich thun, indessen Eilt es nicht, benn erst vor Kurzem War ich im Konvent zur Beichte."

Sie verließ danach die Küche, Wo das Zwiegespräch heut stattsand, Sehr verstimmt, doch keinesweges Überzeugt von der Bedrängrin, Daß ihr Herz in einen Jrrweg Sich verrannt, aus dem es nur noch Schnelle Umkehr retten könnte. Trude blickt' ihr nach und dachte: Wär's nicht gut, dem Pater Anselm Einen Fingerzeig zu geben Und es ihm geschickt zu stecken, Wie es hier im Hause zugeht?

## VI.

## Beim Sticken.

n ihren vier geschlossnen Wänden Saß Rosalinde ganz allein, Hielt eine Stickrei in Händen

Und zog geschickt die Fäben ein Bum Rankenschmuck, ber fich am Ranbe Bierreich von weißem Grunde hob Auf einer Stola breitem Banbe, Daran sie jest mit Andacht wob. Aus bunten Seidendocken wählte Sie prüfend erst für jedes Blatt Die rechten Farben aus und zählte Genau die Stiche, hoch und platt. Seut schien zu hapern und zu hinken Des frommen Wertes Weitergang, Sie ließ die Banbe mußig finken Und lehnte sich minutenlang Im Stuhl zurud, von bem Beginnen Am Tische hier weit abgelenkt, In grübelndes Gedankenspinnen Umflorten Blides ftill verfentt. Ein wehmuthvolles Lächeln schwebte

Um ihre Lippen unbewußt, Sie nicte mehrmals, bann erbebte Bon einem Seufzer ihre Bruft. Kein andrer Sauch burchflog die Runde, In Schweigen und Berlaffenheit Empfand die Sinnende gur Stunde Recht ihres Lebens Ginsamkeit. Allein! mit teinem Menschen theilen, Bas innen fich im Herzen regt, Die Sahre febn vorübereilen Und nichts. was fie ihr hingelegt Als freundliche Erinnrungegabe, Davon zu zehren früh und spät, Die hoffnung felbst, die lette Sabe, Von einem Wort bahingemäht. -Das war ihr Loos! sich drein zu finden War schwer; nicht klagen half ihr ba, Vergessen hieß es und verwinden, Um was sie sich betrogen fab. In fleiß'ger Arbeit Trost zu suchen, Begann fie, geiftliches Ornat Bu näh'n; mocht's ihr ber Himmel buchen, Was sie für seine Kirche that! So griff sie benn zur Nadel wieder Entsagungsvoll und beugte sich Geduldig auf die Stola nieder, Am Zierrath schaffend, Stich für Stich.

Jest unterbrach die Stille zagend Ein Ton, der aus dem Bauer quoll, "Piep?" klang es, "piep?" wie schüchtern fragend, Was aus der Bogelkehle scholl. Da wandte schnell sich Rosalinde Bum Käfig bin, stand auf vom Plat, Warf auf den Tisch die Priesterbinde Und sprach zu ihrem kleinen Schat: "Liti. Du fragst, warum ich traure? Wenn Du fo lang bie Tone ziehft. So weiß ich schon, daß ich Dich daure, Beil Du mich gar so einsam siehst. Du blickst mir in das Herz wie Reiner, Mein süßer Liebling! Dir verhehlt Rein Lügen, wie es unfer Giner Bu Muth ift, ber - fo Bieles fehlt. Nun sage Du mir einmal offen: Bin ich benn wirklich schon zu alt, Um noch zu harren und zu hoffen? Steh' ich vor aller Buniche Halt? Darf ich nicht Liebe mehr begehren, So laut mein Berg auch banach schreit? Kann ich nicht Liebe mehr gewähren Im Taumel der Glückfeliakeit? — Du schweigst und äugst mich burch bas Gitter Bedenklich an? sprich frank und frei Die Wahrheit, sei sie noch so bitter! Ift Lieb und Luft für mich vorbei? "Biep!" machte Liti kleinlaut, kläglich Und zuckte mit ben Flügelein Verlegen jett, als that' unfäglich Ihm leid ber Herrin Sehnsuchtspein. "D Liti!" fagte fie betroffen, "Zeihst Du mich auch ber Anmagung?

Wann hört ein Berg benn auf zu hoffen? Dazu ist meines noch zu jung. Sperrt' ich Dir auf die Kerkerthüren. Du flattertest mir flugs hinbann Und würdest Dir ein Beibchen füren, Nun, — ich hätt' auch gern einen Mann!" "Biepziep! Biepziep!" tam's da gepfiffen, Wie's ked aus Liti's Schnabel fuhr. "Ach Liebling! hätt' ich zugegriffen Damals! zu wählen braucht ich nur. Von Allen aber mocht' ich Reinen, Das Leben, bacht' ich, ist noch lang, Und jest, — Liti, jest wüßt' ich Ginen, Und wenn er. — horch! die Hausthur klang." Der Stieglitz, schüttelnd sein Gefieber, Flog auf und fang mit hellem Ton. "Kommt er? — schnell an die Arbeit wieder!" Gin Sprung, - fie faß und ftidte ichon.

War, was hereindrang jest ins Zimmer, Ein Sonnenstrahl, der überfloß Bon Glanz und seinen Schein und Schimmer Auf Rosalindens Antlitz goß?
Nein, Silvius war's, von ihr empfangen Mit eines Blicks Goldgeleucht, Als wären Herzensnoth und Bangen Mit einem Schlage nun verscheucht.
Berwundert klang ihr rasches Fragen:
"Ihr kommt allein?" boch eigentlich Und wirklich wollte das besagen:
Ihr kommt allein! wie freu' ich mich!

"Cornelius streift auf Rundschaftswegen," Erklärte Silvius, "benn er ift Schreibkunftler, und ihm fam' gelegen Beschäftigung als Ranzelist. Den Binsel führt er und die Feber Mit staunenswerther Meisterschaft Auf Bergament, Papier und Leber In Gold und buntem Farbenfaft. Urfund und Zunftbrief kann er malen, Cober und Chronik, wie sich's trifft, Mit schön verschlungnen Initialen Und prächtiger Minuskelschrift. Da pflegt er benn sich anzutragen Dem hochwohledlen Rath ber Stadt Und bei ben Bunften anzufragen, Ob er soll schmücken Buch und Blatt." "Ich weiß es," sagte Rosalinde, "Wie gut Cornelius zeichnen kann, Dies Mufter hier, bas Laubgewinde Bab er mir eigenhändig an. Mit funftverftändigem Geschicke hat er's mir zu Papier gebracht, Damit ich's auf die Stola ftide, Was mir noch viel, viel Arbeit macht. Ich will sie bann bem Guardian spenden In unserm Kloster als Gratial. hier steht auch für die beiben Enden Ein frommes Sprüchlein, — lest einmal!" Und Silvius las es mit Entfeten. Bas bort in fraft'gen Lettern ftanb Um Schluß ber zwei papiernen Fegen

Als Inschrift für bas Schulterband: In ore Dei laus, In mente mundi fraus. "Cornelius hat es mir beim Schreiben Berdeutscht," fuhr Rosalinde fort. "Und stets foll im Gedächtniß bleiben Als Mahnung mir das gute Wort: Wer Gottes Lob am höchsten stellt, Berachtet Lug und Trug der Welt." "In freier Übersetzung lautet Es ungefähr fo, bas Latein, Und daß Ihr Euch baran erbautet," Sprach Silvius, "leuchtet wohl mir ein." Doch benken that er sich im Stillen: Aft wieder so ein Schelmenstück Von bem Cornelius! Spottes willen Bebt er vor feinem Streich gurud. Der Guardian wird sich freu'n beim Funde, Wenn er es auf ber Stola lieft, Daß Gottes Lob aus Bfaffenmunde. Doch Trug aus Pfaffenseele fließt! Doch wenn er's lieft, so sind wir beide Längst über alle Berge schon. Und Rosalinde wird mit Leide Bu spät verstehn ben bittern Sohn. Sie legte bann bie Zeichnung wieber So, daß sie just die Stelle sah. Un der sie stickte, vor sich nieder Und sprach: "Rückt einen Stuhl Guch nah Und sett Euch her zu mir, ich schaffe hier weiter, dabei plaudern wir,

Und während ich ben meinen straffe, Spinnt bes Gespräches Faden Ihr."
"Stör' ich Euch nicht in Eurem Fleiße?"
Erwiedert' er. Sie blickt' ihn an:
"Ihr stören, Silvius? nein! ich heiße Willsommen den gelehrten Mann.
Ihr kürzet mir der Arbeit Länge,
Erweitert mir, zu jeder Zeit
Mittheilsam, der Gedanken Enge
Und nehmt von mir die Einsamkeit."
"Das will ich gern!" rief er und stellte
Den Stuhl ganz nahe zu ihr hin,
Und daß er sich ihr traut gesellte,
Erfüllte sie mit frohem Sinn.

Da saß nun Silvius; leis bewegte Ein träumrisch Lächeln seinen Mund. Doch was im Innern sich ihm regte, Rein Sterbenswörtlein that es kund. So blieb es ftill benn zwischen beiben, Er schaute ftumm und unverwandt. Un ihrem Gifer sich zu weiden, Auf der Geschäft'gen flinke Sand. Er sah, wie sie ben Faben lenkte. Getreu dem Mufter nach verfuhr. Wie fie die Nadel hob und fenkte Und doch die Arbeit langsam nur Von Statten ging, so febr fich mühte Die Wirfende mit Emsigfeit, Bis sie ein Blättchen, eine Blüthe Dem Gangen wieder angereiht.

Und Jungfer Rosalinde blickte Nicht einmal auf von ihrem Werk, Beugt' auf die Stola sich und stickte, hielt barauf nur ihr Augenmerk. Als aber immer noch nichts sagte Silvius, zum Reben nicht geneigt, Da wandte sie bas Haupt und fragte: "Sprecht, woran benkt Ihr, daß Ihr schweigt?" "Ich muß Euch Fleißige betrachten," Berset' er, "und kann nicht umbin, Mich selbst ein wenig zu verachten, Daß ich dabei so mußig bin. Doch fühl' ich mich bei Euch unfäglich Beglückt, mir ist so sonderbar Unheimelnd, wohlig und behäglich Bu Muthe, wie mir's lang nicht war. Was Wunder auch! da draußen spinnen Des Frühlings muntre Geifterlein Den alten Zauber, und hier innen Aft's auch wie eitel Sonnenschein. Rings grünt und blüht es. Dufte fteigen, Es lacht das blaue himmelszelt, Die Böglein fingen in ben 3weigen, Voll Freuden ift die ganze Welt. Und hier bei Euch ist's hell und friedlich. Was Euch umgiebt und was Ihr habt, Schaut gar so freundlich, nett und niedlich, Daß mir es Sinn und Seele labt." Sie seufzte: "Das ist Schein und Schimmer, Beut rosig, morgen grau und bleich, Glaubt mir! hier innen herrscht nicht immer

Der Frühling mit dem Wonnereich."
"Da draußen auch nicht, Rosalinde!
Der Lenz ist kurz, der Winter lang,
Bringt dunkle Wolken, rauhe Winde
Und macht das Herz uns schwer und bang.
Drum soll man sich des Frühlings freuen,
Zieht er daher in seiner Pracht
Und scheucht mit holdem Blumenstreuen
Des Winterriesen grimme Macht."

"Ihr liebt ben Winter nicht, ber leise Den frühen Abend niedersenkt, Daß man in seinem stillen Gleise Himmlisch und irdisch Heil bebenkt?"

"Nein, nein! ich hasse ben Barbaren, Der Alles, was uns Leben heißt, Mit seinem grausen Übersahren Begräbt, veröbet und vereist. Ich sehne stets mich nach den Tagen, Wenn all sein Trop von hinnen schied, Und kann Euch das nicht besser sagen

Uns schabet bes Winters Bebrang überall, Eutlaubt ist die Heide, der Wald und der Wall, Kein Stimmlein ertönet, kein Hauch und kein Hall. D würfen die Mädchen erst wieder den Ball, Und hörten wir wieder der Bögelein Schall!

Ich möchte verschlafen die traurige Zeit, Denn wach' ich, so haff' ich des Winters Geleit, Weil seine Gewalt ist so weit und so breit. Doch läßt er bem Lenze die Herrschaft im Streit, So pflud' ich mir Blumen, wo's heute noch schneit.

"Ei, bas ift hübsch!" iprach Rosalinde, "Schreibt's auf! ich nehm' es gut in Acht, Damit ich's immer wiederfinde. Wer ist ber Walther, ber's gemacht?" "Ihr kennt nicht, ber von Lust und Leide So sang wie Reiner?" Silvius rief. "Herrn Walther von der Bogelweide. Deg Name doch die Welt durchlief? Der größte Dichter aller Reiten Aft er, ber in die Bergen bringt, Im Lieben groß und groß im Streiten, Musik ist's, wenn sein Wort erklingt. Er sang von Frauendienst und Minne. Mit keinem Andern in Bergleich. Und ftand mit unbeugsamem Sinne Allstund zum Kaiser und zum Reich. Die Pfaffen hat er hart gescholten, Fand er fie in ber Gunden Bfuhl, Und oftmals hat fein Born gegolten Dem Baft in Rom auf seinem Stuhl. Ich liege vor ihm auf den Knieen, Und wie ein Vilger mit dem Stab Will ich zunächst nach Würzburg ziehen Und beten an des Sängers Grab." "Rie hab' ich noch von ihm vernommen. Den Ihr mir rühmet hoch und hehr." Sprach Rosalinde fast beklommen, "Wißt Ihr der Lieder von ihm mehr?"

"Ob ich noch mehr weiß? welche Frage! So gut wußt' ich das Ave nie Wie Walthers Lieder, denn ich trage Sie hier! abschnurren kann ich sie Schnell wie des Mönches Hand im Kreise Um Rosenkranz die Perlen rollt. Wenn eins Ihr von der Schönheit Preise, Von ftiller Liede hören wollt —"

"Ach ja, von Liebe! davon höret Man immer gern und nie zuviel, Wie leicht sie Mann und Weib bethöret Mit ihrem list'gen Gaukelspiel."

"Nicht wahr? und wie sie alles Schöne Stets mit entzückten Augen sieht, Dafür hat Walther Zaubertöne. So hört von Schönheit benn ein Lieb!

> Wundervoll geschaffen Weib! Ob ich Dank ob nicht empfange — Ihren minniglichen Leib Will ich preisen im Gesange. Allen dien' ich ritterlich, Doch erkoren hab' ich Eine; Will ein Andrer gegen mich Etwa rühmen auch die Seine, Lern' er Weis' und Wort von mir, Lobt er dort, so lob' ich hier.

In dem holden Angesicht Ist der Himmel mir erschlossen, Und von goldnem Himmelslicht Ist es lieblich auch umflossen. Und zwei Sterne darin stehn, Ihre Schönheit zu besiegeln; Könnt' ich sie so nahe sehn, Mich in ihrem Glanz zu spiegeln, Würde heil, was in mir wund, Und mein sieches Herz gesund.

Gott hat mit besondrem Fleiß Wonnig ihr gefärbt die Wangen, Daß sie hier wie Lilien weiß, Dort wie rothe Rosen prangen. Lieber schau' zu ihr ich hin Als zum hohen Himmelswagen; Armer Sünder, der ich bin, Soll das ungestraft nicht sagen, Denn mit ihres Lodes Sang Steigt auch meiner Sehnsucht Drang.

Wie ein Kissen lockt ihr Mund, Süßer Ruh barauf zu pslegen, Dürft' ich nur von Stund zu Stund Meine Lippen darauf legen.
Wenn die Wange das berührt, Uch, der läßt sich's' gern gefallen, Wenn er bei dem Kusse spürt Ihres Athems leises Wallen.
Will sie's, zahl' ich solches Glück Hundertfältig ihr zurück.

Auch vom Halse bis zum Spann Ift sie tabellos vollkommen,

Was mein Mund bezeugen kann, Weil's mein Auge wahrgenommen. Ungern hätt' ich: becke Dich! Der Enthüllten zugerufen, Denn verborgen hielt ich mich, Als sie auf des Bades Stufen Sich verweilte, daß ich da Ihre ganze Schönheit sah.

Sie faß ein Weilchen in Gebanken Und starrte, reglos wie im Traum, Auf die gestickten Blumenranken, Dann fagte fie, vernehmlich kaum: "D selig Weib! geliebt zu werben Von einem Sänger, beg Gebicht, Den Mund wie keiner sonst auf Erben Die Sprache heißer Liebe spricht!" Und dann, als ob sie jest erwachte, Fuhr laut sie fort: "Ihr selber seid Ein Sänger, Guer Lied entfachte Wohl auch schon Herzens Lust und Leid?" "Ja freilich, Jungfer Rosalinde!" Lacht' er in seinem Übermuth. "Das ift bes Spielmanns Angebinde. Die Weiber sind ihm alle gut. Und schon von Alters hört' ich sagen: Wer singen kann, der barf sich kühn Un sehnsuchtsvolle Herzen wagen. Die beim Gesange rasch erglühn. Das folltet Ihr am Ende miffen, Denn dort die Laute hinterm Schrein

Erflang, bis ihre Saiten riffen, Gewiß zu Euren Melobei'n." Sie schüttelte verzagt: "Ihr irret, Von meiner ungeübten Sand Hat keine Saite je geschwirret, Die Mutter boch das Spiel verstand." "Zwei Stränge fehlen bem Geräthe," Sprach Silvius, ber die Laute nahm. "Ja, leiber!" sagte fie, "sonft bate Ich um ein Lied Euch; wundersam Hat Eure Stimme mir geklungen Hier in ber Hausflur, sicher habt Im Leben Ihr schon viel gefungen, Seib von Natur bafür begabt." "Wie sollt' ich die Musik nicht lieben!" Erwiedert' er, "sie ist mein Fach, Das ich von Jugend auf getrieben, Gepflegt, gelernt hab' allgemach. Und hatt' ich für die Laute Saiten, So zög' ich kunftgerecht fie auf Und ließe meine Finger gleiten Darüber in der Töne Lauf." "Die weiß vielleicht ich beizubringen," Sprach sie mit einem Freudenstrahl, "Die Mutter hielt von solchen Dingen Sich Vorrath, — suchen wir einmal!" Gleich fing sie in des Tisches Kasten Bu kramen an, vergilbt Papier Und morsche Bäckhen zu betasten, Aufknüpfend dies und jenes hier. Und Silvius, dem sie gern erlaubte

Mit nachzustöbern, bog sich nah Ru ihr hinüber mit dem Haupte. Wobei es ungewollt geschah, Daß sein Haar ihres strich im Neigen, Fühlbar, doch leise nur geschmiegt, Wie sich das Laub an schwanken Aweigen Sanft fräuselnd burcheinander wiegt. Sie wich nicht aus, ließ ftill gefallen Sich bie Berührung, und es jog Ein seltsam suß erschauernd Wallen Thr durch das Herz, ihr Athem flog, So daß, erregt jest im Gemuthe, Sie fast bes Suchens Zweck und Ziel Bergaß, bis Silvius eine Düte Voll Saiten in die Hände fiel. "Gefunden!" rief er, "und nicht lange Soll's währen, daß, die trauernd schwieg, Run wieder spricht mit hellem Klange, Wie einst er fröhlich ihr entstieg." Bald hatt' er da, wo sie zersprungen, Zwei neue Saiten eingesett, Un ihren Wirbeln festgeschlungen Und auch gestimmt zu guter Lett. Dann auf der Laute klimpernd leise Fragt' er: "Was soll ich singen? sprecht! Db ernfte ober heitre Beife, Was Guch gefällig, ift mir recht." "Was Euch vom Herzen kommt, das singet!" Sprach fie und blickte fest ihn an. "Ja, wenn's nur auch zum Herzen bringet!" Lacht' er, besann sich und begann.

Freiledig fahr' ich durch die Welt, Mit Sorgen nicht bekannt, Bon frischem Muth die Brust geschwellt, Ein fröhlicher Bagant.

Das Ränzel leicht, ber Beutel leer, Das Herz boch übervoll, Ich weiß nicht, wie ich's gar so schwer Noch weiter tragen soll.

Das macht, die Liebe sitzt darin Und treibt es gluthentbrannt Zu einem andern Herzen hin, Ruhlos wie ein Bagant.

Drum Welche mir das ihre schenkt, Kriegt meins dafür in Kauf Und einen Kuß noch, eh sie's denkt, Als Handgelb obendrauf.

Schlag', Mäbel, ein, eh's Dich gereut, Daß Dir bas Glück verrannt, Es kann so gut wie andre Leut Dich lieben ein Bagant.

Zum zweiten Male frag' ich nie, Ob Eine mich wohl mag, Und wenn ich morgen weiterzieh, So weinest Du mir nach.

Soll wandern ich? soll bleiben ich? Du hast's in Deiner Hand, Bon Dir ein Wörtlein minniglich, Und Dein ist der Bagant!

Ihr schlug das Herz, fie bangt' und bebte Hilflos, nicht wissend aus noch ein, Doch was ihr auf ber Zunge schwebte, Bar: Bleibe bei mir und sei mein! Kein Zweifel war es ihr, er fragte Nach ihrer Liebe, ihr Geschick Stand auf bem Spiel, und nun versagte In diesem einz'gen Augenblick Ihr alle Kraft, sich nur zu regen, Sie faß, von füßem Schred bezähmt. Wollt' ihre Sand in seine legen Und konnt' es nicht, war wie gelähmt. Als hing' ein Schloß vor ihrem Munde Und hielte jedes Wort zurud, So sprachlos machte sie zur Stunde Die hoffnung auf ein nabes Blud. Silvius konnt' ihr vom Antlit lesen Der inneren Erregung Drang; War ihr etwa zu keck gewesen Das Lied, das er schon oftmals sana? Satt' er jungfräuliche Gefühle In ihr verlett und fie gefrantt? Bei ihrem Schweigen ward ihm schwüle, -Was hatt' er da sich eingetränkt! Das wollt' er künftig anders machen, Wenn berlei nicht bei ihr verfing; Sie hatt' auch wohl nicht Lust zum Lachen, Da war's am besten, bag er ging. Er stellt' an ihren Plat, ben alten, Die Laute, sprechend: "Lang genug Sab' Euren Fleiß ich aufgehalten,

Nun schaffet weiter Zug für Zug. Gern sing' ein ander Mal ich wieder, Sofern's für Euch ein Ohrenschmaus, Auch fromme, tugendhafte Lieder." Und husch! war er zur Thür hinaus.

Da kam sie zu sich, hätt' ihn gerne Burückgerufen, doch es klang Sein eilbeschwingter Schritt schon ferne Bom Sause weg bie Gaff' entlang. D daß sie grade jett verloren Die Kassung, wo mit ihr allein Er die Gelegenheit erkoren, Um sich für's Leben ihr zu weih'n! Sie hatt' ihn gar mit ihrem Schweigen Beleidigt noch statt ohne Zwang Mit einem Dankwort ihm zu zeigen, Wie hoch erfreut sie sein Befang, Da sonst sie nichts zu sagen wußte, Weil ihr das Herz ja stille stand Und sie sich erft befinnen mußte Auf bas, was sie so tief empfand. War nun für immerdar entschwunden Die Hoffnung? nein! ihr blieb der Trost: Es hält sich fest, was sich gefunden, Wie für einander ausgelooft. "Zum zweiten Mal nicht wollt' er fragen? Ach wette, daß er's morgen thut: Wer kann verhohlen bei sich tragen Des Feuers und der Liebe Gluth? Rett stiden? ach! nur ruhn und rasten

Und zitternd schob sie hand, —" Und zitternd schob sie in den Kasten Das Wuster sammt dem Seidenband. Dann vor den Stieglitz trat sie wieder: "Liţi! Liţi! was sagst Du jeţt? Piep!? weiter nichts? und Dein Gesieder Sträubst Du und flatterst wie geheţt? So juble doch! nur wisse, Kleiner, Wie lieblich auch Dein Schnäblein spricht, Weit darin über ist Dir Giner, — So schön wie Silvius singst Du nicht!"



## VII.

## Trudens Hinterlift.



in paar Tage nach bem Singen Fragte Silvius beim Zubettgehn: "Was hast Du benn angesangen

Mit dem Satansweib. der Trude. Daß sie jeto Dir so sichtlich Unterthänig und bedient ift?" "Hererei, mein Lieber!" lachte Da Cornelius, "sagt' ich Dir nicht, Daß ich diesen Söhlendrachen Schon noch firrn und gahmen würde? Höre, wie ich's angestellt hab! In die Rüche, wo die Kurie Schrecklich waltet, wagt' ich muthig Mich hinein, jedoch mit Borsicht, Drudt' ihr erft von meinem Schreibsold Ein paar Groschen in die Rralle, Ließ mich bann am Berbe nieber Unterm Rauchfang und versuchte, Ein Gespräch mit ihr zu führen. Das gelang auch, und allmählich Ram ich brauf, sie hätt' im Sause

Wohl viel Müh und Plag, ich könnte Ihr vielleicht ein wenig helfen Und die Arbeit ihr erleichtern. Nicht, daß ich bei ber Hantirung Mit den Töpfen und beim Scheuern Selbst mit zuzugreifen bachte, Doch ich wüßt' aus alten Schriften Weisheittriefender Chaldäer Manch Arcanum und Geheimniß, Wie man Ressel und Geschirre Ein für alle Male feien Und das Feuer auf dem Herde So im Brand erhalten könnte. Daß die Speisen nie migriethen Und sich wie von selber kochten. Außerdem wüßt' ich auch Mittel Gegen allerhand Gebrefte Und der Elemente Feindschaft. Ob's ihr recht wär', frug ich endlich, Wenn ich mit ben Kochgeräthen Einen kleinen Anfang machte Und mich bann mit ihr bemühte. Lebhaft nickte sie, ich setzte Mich in Positur und hexte. Und nun hätt'ft Du feben follen, Wie fie Maul und Augen aufriß, Als ich mit dem tollen Krimskrams Magischer Beschwörungsfünfte Immer mehr und mehr ins Beug ging, Ihre Bfannen und Kaffrolle Keierlich besprach und weihte,

Dann die Alte felber vornahm. Sie bestrich, beschrie, befreugte Und mit all dem Hokuspokus Wirr im Ropf und gruslig machte! Aus dem Hundert in das Tausend, Auf Geburt und Sterben tam ich, Sprach vom Bathen, der für's Rindlein In der Wiege schon dem Schickfal Lebenslang bas Weinen abfauft. Und vom Holzwurm, der bas Ticktack In der Uhr des Todes wäre, Wenn er Nachts am Haus vorbeigeht. Alles warf ich durcheinander. Weiß es kaum noch, welchen Mischmasch Ich ihr eingetrichtert habe. Doch sie sog ihn gierig in sich, War ganz wie berauscht und dankte Mir zulett noch überschwänglich, Als ich, selber schwitzend, abzog." "Also daher dieser Borzug! Haft sie nun in Deinem Banne," Sagte Silvius, "mir bagegen Ist fie spinnefeind im Bergen, Glott mich immer so springgiftig, Wüthig an, als wollte gleich sie Mich mit Haut und Haar verschlingen." "Sie ist auf Dich neidisch, weißt Du," Sprach Cornelius, "eifersüchtig, Beil sie sieht, daß ihre Herrin Dich mit ihrer Huld begnabet, Und da fürchtet sie, Du könntest

Ihren Einfluß hier im Sause Untergraben und verbrängen. Und mir bäucht, nicht unbegründet Alt die Furcht, denn Rosalinde Scheint bei Deiner ars amandi, . Die Du treibst, von Tag zu Tage Mehr Dich in ihr Herz zu schließen. Rührend ist's, wie sie beständig Dich verfolgt mit heißen Bliden, Schmachtend und verliebt Dir nachschaut Und bann feufat jum Steinerbarmen." "Unfinn!" lachte Silvius forglos. "Ganz im Gegentheil! in Ungnad Bin ich jüngst bei ihr gefallen. Denn ich habe sie geärgert. Sab' ihr Lieder vorgesungen, Die ber Jungfer nicht behagten, Und das läßt sie mich nun büßen, Schmollt mit mir, ift herb und wortkarg." "Lieder haft Du ihr gefungen? Und das hätte fie verbroffen, Meinst Du? — glaub' ich nicht! wann war's benn? " "Einsam fand ich fie beim Sticken, - Halt! das hatt' ich ganz vergessen -Welch ein Schelmenstreich, Cornelius! Das Latein, das Du als Inschrift --"Haft's gelesen? haft es etwa Richtig ihr verbeutscht, das Sprüchlein?" "Nein, das that ich nicht, ich ließ sie Bei der freien Übersetung. Die Du selbst ihr, frech wie immer,

Vorgeflunkert haft, Cornelius!" Doch der kicherte im Bette: "Sag'! wie tam bas mit bem Singen?" "Reiner Zufall! ich erzählte Von dem großen Bogelweider, Den sie — benke! nicht mal kannte —" "Ach, mit Deinem Minnemeister Haft Du sie gefüttert? freilich, Dann begreif' ich's, seine Lieber Taugen nicht für Jungfernohren." "Das bestreit' ich Dir entschieden. Reusch're giebt es nicht und schön're." "Tandaradadei! — o Silvius! Dieser alte Barfenspieler Spielt mit feinen feden Beifen Dir noch einmal einen Boffen, Denk' an mich! — boch gute Nacht jest! Auf das Bogelweide-Thema Wolln wir heute nicht mehr kommen." -

Wie Cornelius sagte, war es In der That seit jener Stunde, Wo der Laute Saiten klangen. Rosalinde blickte häusig Mit recht übernächt'gen Augen Brüsend, forschend hin auf Silvius. Sie verlangte ungeduldig, Daß er sie bei ihrer Arbeit Wieder aufzusuchen käme, Um zum andern Mal die Frage Ihr zu stellen, die er singend

Ihr in seinem muntern Liebe Vorgetragen und auf die sie Rest mit Vorbedacht die Antwort Fertig in Bereitschaft hatte. Aber er kam nicht, vergeblich Harrte seiner fie im Stübchen, Seinem Schritt mit Spannung lauschend. Wenn er auf der Treppe nahte Und — an ihrer Thür vorbeiging. Ihn absichtlich zu ermuntern, Rur zum Singen aufzufordern Wagte nicht sie, hielt sich spröbe, Scheu zurud und hofft' und hoffte. Nur ein klein unschuldig Mittel Wollte bei bem Stand der Dinge Doch nicht unversucht sie lassen. Sie beachtete bei Tische Silvius nicht mehr so wie früher Und fing an, besonders freundlich Sich Cornelius zuzuwenden. Nur an ihn das Wort zu richten Und ein nedisches Geplänkel Stets mit ihm zu unterhalten, Bei bem er, bem es an Wite Nie gebrach, vergnüglich mitthat. Eine Laune ber Gefallsucht. Mir zur Strafe! bachte Silvius, Der bem Spiel mit Gleichmuth zusah Und sich an ihr Schmolln nicht kehrte. Alfo blieb ber feine Runftgriff Wirkungslos, und Rosalinde

Kam allmählich in Verzweiflung Über ben verstockten Zaudrer, Der aus purem Trot nicht wieder Nach den tief verborgnen Gluthen Ihrer Liebe fragen wollte. Aber damit noch genug nicht; Zu der Pein vergebnen Harrens Sollte sich der Schreck gesellen Über einen Handstreich Trudens, Dessen Folgen ihr gefährlich In die Blüthen schneien konnten.

Als, den Mittagstisch zu beden, Trube heut ins Zimmer eintrat, Wo die Drei versammelt waren, Lugt' aus ihrem Morchelantlit So ein Zug von Schabenfreube, Der nichts Gutes ahnen, sondern Sich nur beuten ließ als Zeichen, Daß ein Unheil in der Luft lag. Lang behielt sie's auch nicht bei sich, Was ihr auf der Seele brannte. Mit bem übermüth'gen Tone Eines kipelnden Triumphes Brachte sie hervor die Botschaft: "Pater Anselm kommt heut Abend Bu Besuch, die Herrn Scholaren Möcht' er gerne kennen lernen. Läßt er sagen; ich soll's melben." Ein betroffnes Schweigen folgte Dieser Nachricht. Die Baganten

Wußten nicht, was sie besagte, Rosalinde doch durchschaute Trudens Machwerk schnell und fragte: "So! Du hast mit ihm gesprochen?" "Ja, ich tras ihn auf der Gasse Bor dem Kloster." — "Bor dem Kloster? Und was hatt'st Du dort zu suchen?" Trude ward verlegen, zögernd Sprach sie: "Meine Wege führten

Sprach sie: "Weine Wege führten Um Convente mich vorüber." "Wüßte nicht, mit welchem Auftrag Ich Dich in die Gegend schickte," Forschte Rosalinde weiter.

"Nicht im Auftrag, für mich selber That den Weg ich," gab die Alte Wieder patig ihr zur Antwort.

"Und begegnetest dem Pater Dort von ungefähr, — das freut mich, Denn er ist mir sehr willsommen. Nun besorge für heut Abend Ein paar Kannen Wein, und guten!"

"Hab' ich schon bestellt, ich weiß ja, Welche Sorte gern Hochwürden Abends trinkt, den Eichenbühler," Sagte, ihres Sieges sicher Und die Nase höher tragend Als gewöhnlich, die Verheh'rin Und verschwand aus dem Gemache.

Silvius und Cornelius merkten, Daß ber Hausbesuch bes Paters

Rosalinde nicht genehm war Und ihn Trube eigenmächtig. Ohne Wissen ihrer Herrin Angezettelt, also mußte Doch etwas dahinter steden, Was der Überraschten störend. Ungelegen in die Quer kam. Fragen, welcherlei Bewandtnik Es mit bem Besuche habe. Mochten sie nicht, in Erwartung, Daß wohl Rosalinde selber Sich zur Aufflärung berbeiließ. Und das that sie auch alsbalde. "Ihr mußt wissen, Bater Anselm Ist mein Beichtiger," begann fie. "Ich verehr' ihn, folge blindlings Seinem Rathe, benn er liebt mich Bäterlich wie eine Tochter. Sorat um meinen guten Ruf sich, Obwohl ich zu einem Tadel Niemals Ursach ihm gegeben. Aber nun, - erfahren haben Muß er wohl von irgend Jemand, Daß —" hier stockte fie ein wenig — "Daß zwei junge Herrn Scholaren Längre Zeit schon bei mir wohnen, Und da, scheint's, will er sich selber Überzeugen, ob — ob Alles Sier mit rechten Dingen zugeht. Ob kein Anlaß ist zum Vorwurf, Und ob ihr — wie foll ich sagen?

Sittsam seib und fest im Glauben. Darum bitt' ich, nehmet Rücksicht Auf den guten Bater Anselm, Wenn er fommt, und seid im Reden Richt zu ted. - nun, ihr versteht schon!" Sie berftanden und versprachen, Ihre Zung' im Zaum zu halten Und bem würd'gen Gottesmanne Nur mit Chrfurcht zu begegnen. Nun begriffen fie auch völlig Trudens hinterlist'ge Absicht Mit bem Mönche, ber nur herkam, Um bier gegen die Baganten Erorcismus auszuüben, Wie man aus besessnem Leibe Ober Hause Teufel austreibt. Davor bangte ihnen gar nicht, Fest entschloffen, leisen Winken Gegenüber taub zu bleiben Und bem stärksten Droh'n und Donnern Unerschüttert Stand zu halten. Beute gab es Wein, und guten! Rosalinde trieb sie nicht fort, Trubens Ingrimm war zum Lachen, Mit dem Pater Anselm aber Wollten sie schon fertig werben.

## VIII.

## Pater Anselmus.



t "Gelobt sei Jesus Christus!" Trat zur Abendzeit Anselmus, Bater bei den Franziskanern,

In das Rimmer Rosalindens. Sie berührte mit den Lippen Seine Hand, und die Baganten Reigten sich ihm ehrerbietig. Forschend rubten seine Augen Auf ben Beiben, und ber Einbruck, Den fie auf ben Alten machten, Schien bon bornberein ein guter, Denn aus feinem vielburchfurchten, Röthlich braunen Angesichte Mit bem langen, grauen Barte Sprach Zufriedenheit und Milbe. Rurze Red' und Gegenrebe Burde stehend noch gewechselt, Und nachbem ber liebe Gaft auch Über Liti's Wohlbefinden Böllig war beruhigt worden, Machte Rosalind den Borschlag:

"Wenn's, hochwürd'ger Herr und Bater, Euch genehm ift und gefällig. Seten wir zum Abendimbiß Uns mitsammen in die Diele." "Wie Du wünschest, liebe Tochter!" Sprach Unselmus, und fie gingen Aus dem Zimmer in die Hausflur, Wo die Treppe burch die Biegung Einen rechten Winkel machte Sammt ben eingefügten Banten, Festgezimmert an der Holzwand Und zu dauerhaftem Trunkfit Guter Freunde fehr geeignet. Von den Bänken halb umschlossen Stand ein derber Tisch und auf ihm Ein gegoffner Messingleuchter Mit zwei diden Unschlittkerzen, Auch ein Rosel Wein nebst Bechern, Hübsch aus Maserholz gedrechselt. Alle nahmen Blat, der Bater In der Mitte, gang im Winkel, Wo er in der braunen Kutte Stattlich und behäbig ausfah. Wie er seinen breiten Rücken Buchtig ans Getäfel lehnte. Trube brachte falte Speisen. Selbstaefällig um sich blidenb. Und die Wirthin sprach beklommen: "Füllt die Becher, Herr Cornelius!" Schleunig that er's, und fie tranken. Bater Anselm nippt' ein paarmal,

Schnalzte mit der Zung' und meinte: "Hm! vortrefflich! Sichenbühler?"
"Hr erkennt ihn gleich, Hochwürden!"
Nickte lächelnd Rosalinde,
"Wohl bekomm's Such!" — "Danke! danke!"
Darauf lud sie ein zum Essen,
Und sie griffen zu nach Allem,
Was die irdnen Schüsseln boten.

Das Gespräch, das nur zu Anfang Ab und zu ein wenig ftodte, Kam in Fluß, nachdem allmählich Die Befangenheit geschwunden, Die ber Allen ja bekannte Zweck bes geistlichen Besuches Den Gemüthern auferlegte. Die Baganten bielten beibe Sich erft noch zurud behutsam, Doch nicht blöb und unbeholfen. Sondern achtungsvoll, bescheiben Gegen ben viel altern Sausfreund, Gaben ihm auf seine Fragen Wohlbedächtig, treffend Antwort Und verstanden zuzuhören, Wenn am Tisch das Wort er führte. Das gefiel ihm, und er wurde Immer freundlicher und heitrer, Wozu auch der gute Wein wohl. Dem der Pater, von Cornelius Aufmerksam bedient als Mundschenk. Ungenöthigt, fleißig zusprach.

Sicherlich das Seine beitrug. Er erkundigte theilnehmend Sich nach bem bisher'gen Gange Ihrer vorgeschrittnen Studien Wie nach ihren weitern Blänen, Und fie fagten ihm, ihr Borfat Sei's, ben Schulen nachzuziehen, Von der einen auf die andre, Um ihr Wiffen aller Orten Bu bereichern, nannten ihm auch Mehrere ber hohen Schulen, Wo sie schon zu diesem 3wecke Mit Erfolg sich aufgehalten. Wohin sie von hieraus weiter Ihre Schritte lenken murben. Wären sie noch nicht entschlossen, Hätten damit auch nicht Gile, Jungfer Rosalinde hätte Sie so bringend aufgeforbert, Länger hier sich auszuruhen, Daß sie diesem Anerbieten Büt'ger Gaftfreundschaft durchaus nicht Sätten widersteben können.

Jungfer Rosalinde regte Schon die Lippen, im Begriffe, Hier nun gegen die Behauptung Einer ihrerseits erfolgten Einladung an die Baganten Doch Berwahrung einzulegen, Unterließ jedoch den Einspruch Und sah schweigsam vor sich nieder.

Pater Anselm lobte redlich Ihrer Gäfte Wißbegierbe. Die auf einer hoben Schule Unterricht sich nicht beschränkte. Ihnen auf ben Bahn zu fühlen Nach den eingeheimsten Schätzen, Die nicht Roft noch Motten freffen. Hütet' er sich wohl, weil er sich Nicht recht sattelfest mehr fühlte In scientia, sintemalen Es schon lange, lange ber war, Daß auch er ,den Schulen nachzog'. Lachend sprach er: "D das kenn, ich! Denn was ihr seid, liebe Brüder, Bin ich auch einmal gewesen, Bin in meinen jungen Jahren Ms scholaris vagabundus Auch einst durch die Welt gewandert."

Als die Beiden das vernahmen, Athmeten sie auf und dachten: Ist er selbst Bagant gewesen, Wird er auch ein Einsehn haben Und aus diesem warmen Neste Uns nicht stracks vertreiben wollen.

Im behaglichen Gefühle Seines jett so angenehmen, Satten Daseins sich mit Freuden Seiner knappen Zeit erinnernd Fuhr er fort: "Hab' auch gehungert; Als Bagant muß man genügsam Seinen rauhen Weg sich bahnen, Und es geht nicht immer glimpflich Dabei ber mit reinen Sänden. Beugen muß man sich und betteln Um ein bischen Brot zur Nothburft, Und wenn Bitten ober Betteln Nicht verschlägt, so wird gestohlen, Und wo Stehlen auch nichts einbringt, Wird gebrandschatt und geplündert. Sett ift's lange nicht so schlimm mehr Wie vor mehr als hundert Jahren, Bo bie gunftigen Goliarben. Rlerifer ber äraften Sorte, Schaarenweis das Land durchstürmten. Alle Straken friedlos machten. Söf' und Dörfer mit ben Waffen Überfielen und beraubten. Den Verworfensten von ihnen Machten sie zu ihrem Brimas, Schufen fich Gefet, und Rechte. Und in ordine vagorum Lautete die erste Regel: Ita bibas absque pare, Ut non possis pede stare Neque recte verba dare. Brauchst es nicht zu wissen, Röschen, Was das heißt in Deiner Sprache," Wandt' er sich zu Rosalinden Und dann wieder zu den Andern: "Aber nun möcht' ich von euch auch Etwas hören, liebe Brüber! Euren Lebenslauf von Anfang

Sagt mir an; beginne, Silvius! Nicht? Du nennest Dich doch Silvius?" "Ja, so nenn' ich mich, Hochwürden!" Sagte Silvius, "Udo Waldmann Heiß' ich von Geburt und Tause, Daher Silvius; gern bericht' ich, Wie mein Schicksal mich geführt hat."

Er begann: "Ich bin ein Schwabe, In der Reichsstadt Ulm geboren. Und mein Bater war ein Fuhrmann, Der nach Augsburg und nach Kürnberg Raufmannsgüter hin und herfuhr. Wenn er von den weiten Jahrten Und ben vielen fremben Stäbten Uns zu Saufe bann erzählte, Horchten wir mit allen Ohren, Und mein junges Herz — elf Jahre War ich damals alt — erfaßte Das Berlangen, andre Länder Auch zu sehn mit eignen Augen. Darum quält' ich meinen Bater. Mich auf einem Wagenzuge Mitzunehmen, nun fo lange, Bis er mir den Wunsch erfüllte. Von der Mutter — nur ihr Stieffind War ich, unter drei'n der Ältste — Konnt' ich ohne Thränen scheiben, Denn sie liebte mich nicht, hielt mich Unter graufam strenger Fuchtel. Also fuhr ich mit und freute

Mich ber vielen neuen Dinge, Die mir auf dem Weg nach Nürnberg Täglich zu Gesichte kamen. Eines Abends, auf der Rückfahrt, Saken wir in einem Gasthof. Für die Nacht dort Raft zu halten: Arr' ich nicht, so war's in Ansbach. Mit uns an demselben Tische Sag ein Rlerifer, nicht jung mehr, Vielgewandt und fehr erfahren. Er bemühte sich, die Gafte Rum Entgelt für freie Reche Mit recht possenhafter Kurzweil Und Gefang zu unterhalten, Trieb mit mir auch seine Spage, Nahm mich Dummen ganz gefangen. Schmeichelnd sprach er, ich erschiene Sehr geweckt ihm, ob ich benn nicht Lieber geiftlich werden wollte. Bräbendar an einem Domstift Als ein Fuhrmann auf der Strafe. Hätt' ich Lust, so könnt' und wollt' er Mir von Stund dazu verhelfen, Mich in seine Lehre nehmen, Auf die Schulen mich begleiten, Meine Studien überwachen, Und ich sollt' in seiner Obhut Gar ein fröhlich Leben haben, Das er flott zu schildern wußte. Fragend blickt' ich auf den Bater, Der mir's von ben Augen absah,

Daß ich gern dazu bereit war Und mich nicht nach Hause sehnte, Was er wohl begreifen mochte, Denn nach manchen Einwendungen Gab er endlich die Erlaubniß, Und ich zog mit dem Bacchanten Andern Tages in die Weite.

Wie ward ich genarrt, betrogen Von dem sittenlosen Menschen! Reine Rebe war von Schulen, Für ihn beischen, schießen mußt' ich, Nämlich betteln und auch stehlen, Um ben Bielfraß zu ernähren. Mich bagegen ließ er barben, Nachts beim Bieh im Stalle schlafen Dber auf bes Berbes Steinen. Sein getretner Sklave mar ich, Der ihm prafentiren mußte. Eins nur bank' ich ihm: er lehrte Mich Musik, auf die er selber Sich verstand als wahrer Meister. Von Natur begabt mit Stimme, Fand ich an dem Singenlernen Und bem Spiel der Instrumente, Die er hier und bort erwischte, Noch mein einziges Bergnügen, Das perfect gewesen wäre, Wenn es nicht so viele Brügel Stets babei gegeben hätte. Aber denkt, geprügelt werden

Und dann auch noch singen sollen! Er auch war's, ber mir die Lieber Walthers von der Vogelweide Vorsprach oder sang und bamit Mir die glübende Bewundrung Dieses großen Minnesangers Für mein ganges Leben eingab. Endlich doch, nach jahrelangem Wüstem Schweifen mit dem Unhold, Glückt' es mir, ihm zu entlaufen, Und er sah mich niemals wieder. Nun, ich bettelte und schleppte Mich allein auch mühsam weiter, · Bis ich einstens, halb verhungert, Einen Raufherrn traf aus Strafburg, Der sich meiner Noth erbarmte, Mich in seinem Hause aufnahm Und beständig dafür sorate, Daß ich fleißig war und lernte. Auch bei ihm verbracht' ich Sahre, Rurz gehalten, mild behandelt. Schließlich macht' ich ihm zum Undank Einen bofen Streich, ben er mir Nicht verzeihen wollt' und konnte. Und da jagt' er mich von bannen. Was seit jenem Taa bis heute Mich umbertrieb, war das Leben Eines fahrenben Scholaren. Viel auf hoben Schulen war ich. Und vor andern Wissenschaften Pflegt' ich die Musik mit Gifer.

Erft in Köln traf ich Cornelius, Wurde schnell mit ihm befreundet, Und er hat mich an den Haaren Einmal aus dem Rhein gezogen, Als ich just ersaufen wollte. Darum blieb ich sein Geselle Auch in Heidelberg am Neckar, Werd' es bleiben auch, so lange Wir die weite Welt durchstreifen."

Pater Unselm hatte finnig, Sich den Bart zuweilen streichend, Rugehört und nickte banach Sachte vor fich bin, bann aber, Sich aus ber Berftreutheit sammelnd, Hob er schnell das Haupt und sagte Beitern Blickes: "Singen kannst Du? D da wirst Du doch heut Abend Uns ein Lied jum Beften geben?" "Db er singen tann, Hochwürden!" Sprach statt seiner Rosalinde, "Meiner Mutter alte Laute hat er jüngst mir neu besaitet, -Soll ich sie Euch bringen, Silvius?" "Nur Geduld!" gebot Anselmus, "Auch Cornelius foll berichten. Ubi, quando, cur, quo modo Bum Baganten er geworben. Aber erst schenk' ein. Corneli! Ift das nicht die dritte Kanne?" "Nein, die vierte schon, Hochwürden!" "Was Du sagst! könnt ihr mal trinken! So schenk' ein denn aus der vierten!"

"Mein curriculum ist fürzer," hub Cornelius an, "ich heiße Chriftoph Hörning, ftamm' aus Bersfeld. Wo mich meine Mutter aufzog. Sie war Wittme, benn ben Bater Hatt' ich frühe schon verloren; Was er war, — ich weiß es selbst nicht. Doch der bibliothecarius Im Benedictinerstifte War mein Pathe, ber sich meiner Liebevoll und gütig annahm. Bu ihm ging ich beinah täglich, Und in seiner stillen Rlause Lehrt' er lesen mich und schreiben. Die Abtei war reich an Schriften, In der Bücherei befanden Sich Missale. Breviarien, Codices, Evangelarien, MI' auf Bergament geschrieben Mit ben schönften Miniaturen, Karbenprächtig, goldverzieret. In den riefigen Folianten Mit kostbaren Einbandbecken Ließ mich unter seiner Aufsicht Bater Deobatus blättern. Und an all den bunten Bildern Satt' ich nicht nur meine Freude, Sondern sprach auch bald ben Wunsch aus. Solche schönen Ornamente Selber konterfei'n zu können. Willig ging mein lieber Pathe Darauf ein, und im Scriptorium, Wo scriptores et pictores Diefer Runft befliffen waren, Ward ich barin unterwiesen Und erlangte, mich bemühend, Balbe Kertigkeit und Übung. Später schickte mich bie Mutter Auf die Klosterschule Kulda. Wo der Bater ein stipendium Mis alumnus mir ermirfte. Dort war strenge Zucht, ich sollte Da lateinische Grammatik, Dialektik und Rhetorik. Rurz, die fieben freien Rünfte Stückweis in den Ropf mir zwängen, That es auch, jedoch mit Unluft, Schrieb und zeichnete und malte Lieber als ich mich mit Cato Und den Kirchenvätern quälte. Als ich von der Klosterschule Loskam ohne jebe Fessel, Da benutt' ich meine Freiheit Nur nach eigenem Gefallen, Trieb umher mich auf ben Straßen, Bracht' in Bursen und Collegien Manche Zeit hin und ward endlich Ein Bagant wie tausend andre."

"Also scriptor bist Du, Bruber," Lächelte der Alte, "sage, Schreibst und malest Du nur sacra Ad ecclesiae summam laudem? Oder schaffst Du auch profana Für die Augenlust der Laien?" "So das Eine wie das Andre, Je nach Auftrag," sprach Cornelius.

"Gerne säh' ich eine Probe Deiner Kunft, mich bran zu freuen. Kannst Du mir nicht eine Zeichnung, Sei's von großen Anfangslettern Ober eines Rituale

Schmuck und Zier vor Augen führen?" "Nein, hochwürd'ger Herr, ich habe Davon leider nichts zu Handen."

"Aber ich!" rief Rosalinde, "Denn Cornelius hat als Muster Für die Stola, die ich sticke, Gar ein prächtig Laubgewinde Mir auf dem Papier entworsen, O das muß ich Euch doch zeigen!"

Alle vierzehn heil'gen Helfer In ber Noth, jest steht bem Sünder Gnädig bei! durchfuhr's Cornelius. Wenn er den latein'schen Spottreim Zu Gesicht bekommt, so weist er Mich mit Flüchen aus dem Hause. Was jest thun? und Rosalinde Hatte sich bereits erhoben. Aber Silvius rettet' ihn noch Vor dem drohenden Verhängniß. Blitschnell griff er in die Tasche, Brachte eine Sirtenflöte, Siebenröhrig, draus zum Borichein, Die er selber sich aus Schilfrohr Einst gefertigt und die aussah Wie gemacht vor taufend Jahren, Sette gleich fie an die Lippen Und fing an, darauf zu blasen. Überrascht und schnell gefesselt Von bem Rlang, blieb Rosalinde Auf bem Flede stehn und lauschte. Denn was blies ber Schalk, der Silvius? Bang genau die felbe Beife, Die er neulich ihr gefungen Mit dem Liede, das vermeintlich Sie nach ihrer Liebe fragte. Reglos stand sie ba und hörte Aus bem Wechsellauf der Tone Stets heraus die lette Strophe: Soll wandern ich, soll bleiben ich? Du haft's in Deiner Sand, Von Dir ein Wörtlein minniglich. Und Dein ist ber Bagant! Ms er nun sein Spiel beendet, Schlug das Herz ihr laut in Freuden, Neue Hoffnung wuchs ihr wieder Und trieb wunderschnelle Blüthen, Un das Muster aber dachte Sie in ihrem Glücke nicht mehr. Mit den Augen ihn umfangend

Rief fie fröhlich: "Alles tann er. Singen, lauteniren, floten, Harfen auch gewiß und fiedeln." "Freilich! auch die Orgel schlagen." Lachte Silvius, "mit ben Fäuften Und mit beiden Ellenbogen Auf den schaufelbreiten Taften, Dak es dröhnt wie die Bosaunen Bum Gericht bes jungsten Tages." "Aber welch ein seltsam Spielwerk Ift bas Ding, auf bem Ihr bliefet?" Fragte sie. es nah betrachtend. "Gine Spring," fagte Silvius, "Aus dem Land Arkadien stammend Und in eines Saturs Grabe Dort gefunden, benn die Satyrn Locten, lieblich barauf blasend, Schene Unmphen damit an sich, Die sie mit bem Spiel bethörten Und zur Liebe sich gewannen."

"Sathrn? was sind das für Wesen?"
"Baldgeschöpse," sagte Silvius,
"Halb von menschlicher Gestalt nur,
Kurz gehörnt, mit spigen Ohren,
Beinen wie ein Bock und bärtig,
Drollig, manchmal auch abscheulich."
"Himmel!" rief die Jungser schaubernd,
Legte schnell die Spring nieder
Und bekreuzte sich erschrocken.
"Stand auf Deines Sathrs Grabe

Fragte necksich Pater Anselm.
"Ei gewiß, Herr! mit der Grabschrift: Hier ruht Phileros der Schöne,
Aller Oreaden Liebling."
Ein durchtriebner Fuchs und Racker!
Scheint gehetzt mit allen Hunden,
Sagte sich der Franziskaner,
Während er doch lachen mußte.

Jevo brachte Trude wieder Eine Ranne, boch sie schaute Lange nicht mehr so vergnügt aus Wie zu Anfang, weil sie merkte, Daß Hochwürden mit den Schülern Herrlich sich vertrug beim Weine, Stets mit ihnen scherzt' und lachte Und sie daher ihren Anschlag Begen diese schon mißglückt sah. Bater Anselm aber schwenkte Angesichts der neuen Kanne Seinen Becher: "Pro salute! Ift es nicht ein feiner Tropfen? Belt, der Sichenbühler schmedt euch?" "Ach, und wie er's thut!" rief Silvius. "Auf ben langen Wanderfahrten Rofteten wir viele Beine. Strebend, auch in dieser Richtung Unser Urtheil zu erweitern. Frankenwein nur war uns beiden Fremd bisher, und er ist föstlich. Einen edlen Tropfen schätz' ich

Über Alles, und ich wüßte Nichts, was ich nicht dafür thäte." "Gut! ich nehme Dich beim Worte," Fiel ber Pater ein und legte Seine Hand ihm auf die Schulter, "Also thu' ein Ding und singe Jett ein lustig Lied zur Laute!"

"D zu einem frohen cantus Bin ich stets bereit, Hochwürden!"
"Recht so, Bruder! und ich hole Dir den alten Alimperkasten,"
Sprach Cornelius und erhod sich. Ihm war bang, wenn Rosalinde Selber nach der Laute ginge, Brächte leicht sie noch das Muster Für die Stola mit zur Stelle.
Silvius, aus des Freundes Händen Die gebrachte Laute nehmend,
Stimmte sie und rief beim Borspiel:
"Singet das Latein als Kehrreim Mit im Chore!" dann begann er.

Wo goldner Wein im Becher blinkt, Da thu ich gerne rasten, Und wo ein hübsches Mädchen winkt, Mag ich vorbei nicht hasten. Da halt' ich an und bleibe dort, Uls läg' ich an der Kette, Ein Kuß, ein Trunk, so fort und fort Umschichtig in die Wette.

Dulce est bacchari Dulce osculari. Das Herz erfreuen soll der Wein Und nicht im Kopfe toben, Nicht nüchtern und nicht trunken sein, Den Zustand will ich loben. Die Lust nimmt einen hohen Flug Im Kreise wackrer Zecher, Ift doch ein Labsal jeder Zug Aus dem bekränzten Becher.

Rideat divina Stella matutina.

Doch kann mich auch ein rother Mund In Seligkeit versetzen, Bei Tag, bei Nacht, zu jeder Stund Möcht' ich mich daran letzen. Und will mich auf den ersten Hieb Nicht gleich sein Kuß beglücken, Werd' ich zum Käuber und zum Dieb, Die Rose mir zu pflücken.

Labia sunt rotunda Atque rubicunda.

Stünd' ich am Kreuzweg vor der Wahl, Rechts oder links zu gehen, Trunk oder Kuß, o Höllenqual! Ich würde rathlos stehen. Drum hab' ich all mein Tag gemeint, Eins thun und eins nicht lassen Und beide, Wein und Weib, vereint Zu gleicher Zeit umfassen.

Felix sum canore, Vino et amore.

Während bes Gesanges ruhten Rosalindens Augen wieder Auf dem Angesicht bes Sängers Mit dem offenbaren Ausdruck Stiller hingebung und Liebe. Bater Anselm sah's mit Schrecken, -Was ist das? was soll das werden? Macht sie sich benn wirklich Hoffnung, Diesen Leichtfuß einzufangen, Der nichts hat, nichts kann als singen? Allerhöchstens dreißig ist er. Rehn Jahr jünger als die Thörin, Die in ihrer Überreife Noch altjüngferlich verliebt ift. Also bacht' er, ließ inbessen Nichts von seinen Sorgen merken. Sich an Silvius wendend sprach er: "Eine goldne Stimme hast Du. But geschult und ausgebilbet. Ein Genuß ift's, Dich zu hören. Wahrlich, euch vor tausend Andern Vorgezognen kann's nicht fehlen; Wer so vortheilhafte Gaben Wie ihr Zwei besitht, der kommt schon Durch die Welt auf allen Wegen. Dem geübten Sänger fteben Überall die Thüren offen, Dank und reichen Lohn erwirbt er, Wo er Lieder singt und aufspielt. Auch Cornelii Mal- und Schreibkunst Wird mit Silber aufgewogen.

Denn ber Rath in vielen Städten. Eble und Geschlechterherren Knausern nicht mit ihrem Solbe. Wenn sie Chronik und Regesten Schon verziert sich schreiben laffen. Darum eurer Kunft zum Beile Diesen Trunk, daß sie auch ferner Euch zu Statten kommen moge!" Alle tranken froh, Cornelius Leerte seinen vollen Becher Bis zum Grund in einem Buge, Küllt' ihn wieder ohne Säumen. Und vom Weine, dem er tapfrer Als die Andern zugesprochen, Angefeuert und erdreiftet, Rief er ted und übermüthig: "Gratias, reverende Pater! Unfraut, wißt Ihr wohl, vergeht nicht, — Damit mein' ich mich, Hochwürden! — Ja, wir kommen burch bie Welt schon. Aft's nicht auf die eine Weise, Rit's auf andre, und am Ende, Wenn's mit schreiben ober malen Nicht mehr geht, schlüpf' ich ins Kloster, Werbe Mönch und brülle horas. Dazu ist wohl auch der Dümmste Nicht zu dumm, und was da sonsten Noch verlangt wird und getrieben, Still sich mästen, tüchtig trinken, Nun, mehercle! seht, da steh' ich Meinen Mann Euch wie ein Prior.

Daß aus einem gottverlassnen, Halb verwilberten Baganten Noch einmal ein frommer Pater, Dem das Beten und das Fasten, Falls er sich mit sowas abgiebt, Gut bekommt und sichtlich anschlägt, Werden kann, das führt Ihr selber Als ein leuchtendes exemplum Uns ad oculos, Hochwürden! Elevato poculo bibo, Salve! tibi potum libo."

Sie erschraken ob der Rühnheit Dieser Rebe; Rosalinde, Nur um davon abzulenken. Fing verlegen ein Gefprach an, Auf das Silvius, ihre Absicht Gleich verstehend, lebhaft einging Und in das sich auch Cornelius Mir nichts, dir nichts eifrig mischte. Pater Unselm faß in Schweigen. Unverschämter Bube, grollt' er. Diesen Frevel sollst Du bugen! Alosterzucht und Regel schmähen, Frech sich an des Herrn Gesalbten Mit verwegnem Spott vergreifen Und die Ehrfurcht vor dem Beil'gen In der Seele meines Beichtkinds Bar erschüttern und zerftören. Das ist ruchlos, unverzeihlich. Und ber Andre, ber mit Singen

Und Liebäugeln Rosalinden Hier den Ropf verdreht und trugvoll Sie mit falscher hoffnung töbert, Ist mir auch kein Haarbreit besser. Diese Wölfe find gefährlich Für mein Lamm, brum fort mit ihnen! Doch wie sind sie loszuwerden? Mit Gewalt ist nichts zu machen, Vorstellungen fruchten auch nicht Bei so abgebrühten Schelmen. Aber Lift vielleicht, sie dürfen Nur nicht wittern, wo's hinaus soll. Noch ein Weilchen saß er sinnend. Dann, als ob nichts vorgefallen Und er nicht beleidigt wäre, Sprach er: "Was ich sagen wollte, Brüderlein! ihr scheint mir beibe Einen auserlesnen Tropfen Sachverständig hoch zu schätzen, Nur der Frankenwein ist leider Euch noch unbekannt geblieben. Er ist hoch berühmt, ist würzig, Markig, feurig, und der beste Wächst bei Klingenberg am Maine, Dahin solltet ihr mal pilgern. Rennt doch wohl den alten Reimspruch:

Bu Bacharach am Rhein, Bu Würzburg auf bem Stein, Bu Klingenberg am Main, Da wachsen die besten Wein. Raum zwei Stündchen ift's von hieraus, Morgens ruckt ihr aus, und Abends Seid in Miltenberg ihr wieder, Wird euch nicht gereuen, Kinder!" "Ei, von Berzen dankbar find wir Für ben Wink Guch," rief Cornelius, "Wißt Ihr eine aute Quelle?" "Das versteht sich!" lacht' Anselmus, "In der Gasse dicht am Thore Findet ihr ein altes Wirthshaus, Ift genannt "Zum güldnen Storchen", Und der Wirth heißt Urban Butbach. Rehret ein bei ihm und sagt ihm, Ich hätt' euch an ihn empfohlen. Wartet mas! ift benn nicht heute —? Richtig! — welch' ein günft'ger Zufall! Denn von heut an in drei Tagen Ift der Namenstag des Urban, Und da geht's beim Storchenwirthe Hoch und lustig her, da zapft er Eignen aus dem besten Fasse. Nächsten Samstag müßt ihr hingehn, Früher nicht, und heut ist Mittwoch." "Und der Weg ist nicht zu fehlen?" Fragte Silvius. — "Nicht zu fehlen! Setzet hier gleich mit der Fähre Übern Main, und von Großheubach Schlagt ihr in den Wald euch aufwärts. Wandert stets im Walde weiter, Kommt nach Klingenberg im Umsehn." Die Baganten bankten freudig

Ihm noch einmal, voll Begier schon Rach dem guten Wein im Storchen. Aber Rosalinde hatte Reineswegs mit leichtem Herzen Zugehört, ihr bangte heimlich: Wenn sie mir nur wiederkommen!

Gleich darauf erhob der Pater
Sich aus dem bequemen Winkel
In der Treppenbucht und sagte:
"Es ift Zeit, ich muß ins Aloster,
Und noch steht der Mond am Himmel,
Der mir auf den Gassen leuchtet.
Weinen Dank, geliebte Tochter!
Und ihr beiden, — pax vobiscum!"
Freundlich wünschte man einander
Wohl zu ruhen, und Anselmus
Schritt zur Thür, doch auf der Schwelle
Rehrt' er sich zu Rosalinden
Noch ein letztes Mal und slüstert'
In das Ohr ihr: "Ich erwarte
Dieser Tage Dich im Beichtstuhl."

## IX.

## Bu Klingenberg am Main.

anct Urbanstag. Auf bem Gelänbe Lag golbner, warmer Sonnenschein, Roth schimmerten bie Felsenwände,

Breit silberblinkend floß der Main. Was die Natur an Brunkgeschmeibe, An Farbenschmuck besaß, war heut Auf ihrem lichten Sommerkleibe Verschwenderisch umbergestreut. Wie Nachts bis zu den fernsten Spuren Das himmelszelt von Sternensaat So prangte Tags das Grün der Fluren In seinem schönften Blumenftaat. Und Alles, was da lebt' und webte, Sprang um in seines Daseins Ring, Im Blauen hoch die Lerche schwebte. Und unten flog der Schmetterling. Auch zwei beherzte Wandrer zogen Stromunter rechts am Main entlang, Stets folgend seinem sanften Bogen In eilig förberfamem Gang. Das Ufer schwand vor ihrer Schnelle,

Flink unter ihren Sohlen glitt Der Beg hindann, des Stromes Belle Hielt nicht mit ben Behenden Schritt. Und eine Freude war's, zu sehen, Wie junger Glieber Feberkraft So ruftig ausgriff bei bem Geben Ms wie nach langer Stubenhaft. Tief athmend, plaudernd, lachend waren Sie ihres Glückes fich bewußt, Freiweg durchs Land dahin zu fahren In ichrankenloser Wanderluft. Doch stand die Welt auch ihnen offen, Nicht weit ging's beut in sie hinein, Das Biel, in furger Zeit getroffen, War Klingenberg mit seinem Wein. Denn Silvius war's und ihm zur Linken Cornelius, die fich wohlgemuth Im Storchen bachten satt zu trinken Um frei verschenkten Rebenblut. Der Miltenberger Spitthurm ragte Schon fern, doch wenn ben Wandrern nicht Beimwärts ber Füße Dienst versagte, So kamen sie bei Mondenlicht Bequem zurud vom Urbanschmause Und schliefen in ben Tag hinein Ihr Räuschlein aus im Drosselhause, Bekannt dann mit dem Frankenwein.

In den zwei Tagen, die entschwunden Seit Pater Anselms gutem Rath, Gab's in dem Haus nur frohe Stunden,

Denn Jungfer Rosalinde trat Nun wieder sichrer, fast verwegen Vor Silvius auf, kam unverhüllt Mit ihrer Gunft ihm weit entgegen, Von Sorgfamkeit für ihn erfüllt. Das mocht' er wohlgefällig leiben, Nahm ihre Pflege billig an, Nicht achtend, daß sich zwischen beiben Stets trauter bas Berhältniß spann. Er schäkerte mit ihr fortwährend, Sang ihr beim Sticken wieber vor, Sie hatte, ihre Hoffnung nährend, Berliebt, für ihn nur Aug' und Ohr. Und eh er heute fich zur Fähre Begab, beherrschte fie fich taum, Wer weiß, was da geschehen wäre, Sielt sie Cornelius nicht im Raum. Sie trug in ihres Herzens Wallen Die Trennung als ein Miggeschick, Und warm, sehr warm war ausgefallen Ihr Handbruck und ihr Scheideblick. Bei dem "Auf Wiedersehen!" bebte Die Stimm' ihr, weil sie fort und fort In ahnungsvollen Angsten schwebte, Ob er auch wiederkäm' von dort.

Schon hatten, fast auf Weges Mitten, Die Wandrer mit bestaubtem Schuh Großheubach hinter sich und schritten Des nahen Waldes Schatten zu. Dort fächelte die heißen Wangen Laubfühle Luft, gewürzt und frisch, Und nicht so grell und glühend brangen Die Sonnenstrahlen burchs Gebüsch. Sie streiften glatte Buchenstämme Und trafen auf des Dickichts Grund Bemoofte Wurzeln, Pilz' und Schwämme, Gewächs und Kräutig, spit und rund. Die Blumen all, die rothen, blauen Und gelben, schauten freundlich drein Und lächelten wie holbe Frauen, Die wünschen, traut gegrüßt zu sein. Und das Gethier, was huscht' und hüpfte, Was schwirrt' und flattert' im Gezweig, Und was am Boden froch und schlüpfte, Bevölkerte bas grüne Reich. Die Droffel pfiff, die Müde tangte, Eidechs fing raschelnd einen Wurm, Das Räferlein, bas goldbefranzte, Erstieg des Grashalms hohen Thurm. In bunkeln Wipfeln rauscht' es leise, Ein Blattgeflüster tam und schied, Als ob vorüberflog im Kreise Gin windgetragen, träumrisch Lied. Aus allen Tiefen, allen Weiten Schlich Waldeszauber sich heran Und wob mit tausend Heimlichkeiten Um Sinn und Seele feinen Bann.

Der Wesen Fülle, im Erscheinen So mannichfaltig, fern und nah, Im Großen wirkte sie und Aleinen

Auf Silvius, was sein Auge sah. Und er sah Alles, nichts verloren Ging ihm, er war nach seiner Art Im Ausbruck berb und unverfroren. Doch im Empfinden fein und zart. Ihm schwoll das Herz in dieser stillen, Schier weihevoll'n Waldeinsamfeit. Aus ihm heraus, fast wider Willen, Ram's wie von einem Druck befreit: "Cornelius, schau' dies Quelln und Weben! Ist nicht die Welt, so schön und groß, Ein Meisterwerf und brin zu leben Nicht ein glüchelig Menschenloos? D könnt' ich vor ben Schöpfer treten, Lobpreisen wollt' ich seine Macht, Ich möchte fingen, jauchzen, beten Vor der unsaabar hoben Bracht!" "Ja, ja, ba mußt Du wieder schwärmen," Erwiederte Cornelius fühl. "Mir melbet sich in den Gedärmen Von Durft und hunger bas Gefühl." "Barbar!" fuhr Silvius auf verdroffen, "Im Walbe hier die Sonne scheint. Wir find von eitel Golb umfloffen, Daß man darin zu baben meint. Thu Deine Augen auf und tauche Den Blid in biefes Meer von Grun, Sieh boch, erwedt vom Gotteshauche, Dies unermeglich reiche Blühn! Der Eichbaum bort, bies Glockensträußchen Und jedes Blatt an seinem Stiel,

Das Spinnennetz, das Schneckenhäuschen, Ift's nicht des Wunders fast zuviel?"

"Du willst in Allem Bunder sehen, Ich seh' nur der Geschöpfe Kampf In diesem Werden und Bergehen, Eins thut dem andern an den Damps. Kann ich dich brauchen, unterkriegen, Dich fressen? fragt Gewalt und Gier, Stets seines Gleichen zu besiegen, Zu tödten trachtet Mensch und Thier."

"Hier nicht! fernab von dem Misere Des Daseins athmet hier die Bruft, Hier kommt kein Mensch uns in die Quere Und nicht der Gasse Qualm und Dust. Die Rebe konnen es bezeugen. Bier naht tein Feind mit Mörderfinn, Dort stehen ihrer brei und äugen, Buffa! - nun flüchten sie babin. Der Wald behnt sich in alle Weiten Als Freistatt ohne Zaun und Zwing, Siehft Du gur Stelle, wo wir schreiten, Den Bfab noch, ber hier einstens ging? In dieser Wildniß, weltentlegen, Verwuchs fast seine lette Spur, Und gerne folg' ich solchen Wegen, Abseiten der gezognen Schnur." "Das glaub' ich, Freund!" Cornelius höhnte, "Gesperrter Weg, verbotne Frucht, Die locken, grade das Verpönte Reizt mächtig bie Erobrungssucht. Das ift so, feit zu lift'gem Fange,

Von der Erkenntniß Baum gepflückt, Den Apfel einst die kluge Schlange Schön Eva in die Hand gedrückt. Ob wir Erkenntniß je erwerben Vom Leben, sei dahingestellt, Geboren werden, lieben, sterben, Das ist der Lauf in dieser Welt."

"Es läuft noch Andres mit, die Stärke Des Menschen, seine Kunst und Kraft, Womit ersindungsreich er Werke Bon ungeahnter Größe schafft.
Den Kreis des Wissens stets zu weiten Und über jeden Widerstand Siegreich das Können auszubreiten, Voll Wagemuth in Kopf und Hand, Mit sleiß'gem Thun und reinem Streben Gut auszusüllen seine Zeit, Das Wirken ist es, was dem Leben Erst Inhalt giebt und Werth verleiht."

"Ein Jeder will sein Leben fristen,
"Ein Jeder will sein Leben fristen,
Sich vorwärts bringen, wie er kann,
Und glückt es ihm, sich sestzunisten,
So ist er ein gemachter Mann.
Doch kannst Du in die Herzen schauen?
Was sie bewegt, das weißt Du nicht,
Du wirst doch nicht dem Worte trauen,
Dem Unschuldlächeln im Gesicht!
Der Has verdirgt sich und die Liebe,
Die Wahrheit macht der Lüge Plat,
Wer kennt die Wünsche, wägt die Triebe,
Die brodeln unterm Busenlat!"

"Ich seh die Welt mit meinen Augen, Und weil mich alles Schöne freut, Will ich an ihren Quellen saugen Und froh genießen, was sie beut."

"Auf graden oder frummen Wegen Lockt Jeden doch sein eignes Ziel, Und Jeder hascht nach seinem Segen Mit offnem oder falschem Spiel. Und wohin führt dies heiße Trachten? Benn's hoch kommt, nur zu flücht'gem Glück; Die Welt ausnutzen und verachten, Das ist des Klugen Weisterstück."

"Salt ein! wo find wir hingerathen! Fehllos ist nichts, und wenn man benkt, In Rofen bis ans Anie zu waten, Die Dornen sind uns nie geschenkt. Wir woll'n nicht streiten und uns bogen, Woll'n fröhlich und zufrieden fein, Denn unfer Weg führt zu bem großen, Uralten Bergenströfter Wein. Wir brauchen uns auch nicht zu haften, Sonft tommen wir zu früh zum Feft, Lag uns ein Weilchen ruhn und raften Im Schatten unter bem Beaft." "Mir recht!" erwiebert' ber Gefährte, "Da fiehst Du, daß ich fügsam bin, Und wenn die Raft zwei Stunden währte, Urban hat beffen kein Gewinn."

Sie ließen sich im Grase nieder Und streckten auf bem weichen Grund Lang und behaglich aus die Glieber Un einer alten Giche Rund. Cornelius legte fich als Riffen Die Hände unters Haupt und schlug Gin Bein aufs andre, nur befliffen, Daß ihn recht fanft die Erde trug. Seitwärts, ben linken Ellenbogen Aufstütend ruhte Silvius aus Und hatte bald hervorgezogen Die Spring, die er, bei dem Schmaus Ein Stucklein barauf vorzutragen. Sich eigens bazu eingestectt. Damit er später konnte sagen, Daß er nicht für umsonst geschleckt. Er sette sie an seine Lippen Und ließ in muntrer Melobei Die Töne schrillen, trillern, wippen Rur Übung für die Gasterei. Die helle Flötenstimme schallte Durchbringend, gellend, daß ihr Spiel Im stillen Walbe weithin hallte. So lang zu blafen ihm gefiel. "Willft uns mit Deinen Satyrröhren Anmelden wohl?" Cornelius frug. "Denn daß in Klingenberg fie's hören, Drauf wett' ich einen vollen Krug." "Gut!" lachte Silvius, "wenn fie horchen, So ahnen sie vielleicht etwas. Und mit Frohloden beift's im Storchen: Ein Spielmann kommt! ben Hahn ins Faß!" Sie lagen furze Zeit in Schweigen,

Und Silvius, hin und hergereckt Den Kopf, schaut' um sich, in den Zweigen Nach Nestern suchend, tief versteckt.
"Mir däucht, ich höre Wasser sließen," Fing an Cornelius, halb im Traum, "Doch Wasser in den Schlund mir gießen, So sehr ich lechze, möcht' ich kaum." "Niemals!" rief Silvius, "wohl zum Bade Mag's taugen, nur nicht, daß man's trinkt, Wär' um den schönen Durst auch Schade, Dem eine süßre Labung winkt.
Eins von den köstlichsten Gefühlen Ist starker Durst, wenn Aussicht nah, Aufs Angenehmste ihn zu kühlen, Und in der Lage sind wir ja."

Als sie sich ganz der Kuh ergaben, Hub an Cornelius wie vorher:
"Du wolltest es so sicher haben,
Kein Mensch käm' hier uns in die Duer,
Kun hör' ich aber Schritte dröhnen
Von Menschen, die Du angelockt
Mit Deinen lauten Flötentönen,
Kaß auf, was Du uns eingebrockt!"
"Die Mörder sind's und woll'n uns töbten,"
Sprach Silvius lachend, "Käuberpack;
Was thun wir nun in unsern Nöthen?
Viel Geld hast Du wohl nicht im Sack?"
"Weißt was? wir wollen sie beschwatzen,
Mit uns nach Klingenberg zu gehn
Und sich am Gratiswein zu atzen,

10

Julius Bolff, Der fahrenbe Schüler.

Dem können sie nicht widerstehn." "Bätt' ich nur Botenlohn zu magen, Ich schickte fie zum Droffelhaus Und ließe Rosalinden sagen, Wir wären in die Welt hinaus." So scherzten noch mit losem Spotte Die Beiben in bem Laubversteck Und hörten immer näher trotten Die Fremben ihrem Lagerfleck. "Jest muffen wir fie balbe greifen, Rlang's im Gebüsch schon ziemlich bicht, Aus diefer Gegend scholl bas Pfeifen, Entwischen sollen sie uns nicht. "Da haft Du's! Dein verwünscht Getute!" Cornelius flüstert' ärgerlich, Und etwas bänglich ward zu Muthe Den Beiben, Reiner rührte fich.

Bald aber kamen, vorgebrungen Durch's Unterholz von hinten her, Zwei Waidgesellen angesprungen Mit Armbrust, Spieß und Seitenwehr. Es waren kräftige Gestalten, Braun, wetterhart, um Wang' und Mund Die Bärte struppig, kurz gehalten, Mit ihnen war ein großer Hund. "Da hätten wir ja die Baganten!" Rief Einer, "o man kennt sie gleich, Kun kommt nur mit, ihr Vielgewandten! Steht auf, Blitz-Hagel-Donnerstreich!"

Und fanden ihre Dreiftigkeit Rasch vor den Waidgesellen wieder. Bar jeglicher Verlegenheit. Cornelius sprach: "Wohin foll's geben? Die Frage, Freund, erlaubt Ihr doch." Die Antwort kam im Handumbrehen: "Gradwegs nach Klingenberg ins Loch!" "Das trifft sich gut," Cornelius lachte. "Doch warum nennet nebenher Ihr Klingenberg ein Loch? ich bachte. Daß es ein saubres Städtchen war'. Wir wollen auch dahin und haben Also denselben Weg mit euch. Doch ist es noch zu früh, brum gaben Wir uns der Ruh hin im Gesträuch." "Wir sind im Storchen invitiret." Fiel Silvius ein, "bort ift Gelag, Und Freiwein wird da präsentiret. Denn Urban hat heut Namenstag." "Soweit stimmt Alles bis auf eines." Erwiederte der Jäger spit, "Statt zum Geschlemm verzauften Beines Lab' ich euch ein zu festerm Sit. Ihr mußt ins Loch, das will besagen, Ihr werdet in den Thurm gesteckt, Da könnt an trocken Brot ihr nagen Und Wasser saufen, wenn's euch schmeckt." "Seid Ihr benn gang bes Teufels?" braufte Cornelius auf und sprang empor. Auch Silvius, bem vor Wasser graufte, Die Fassung bei dem Wort verlor.

"Was foll bas beifen? Wasser saufen! Bas thaten wir, daß ihr uns droht? Laßt euren hund nach Wasser laufen Und sauft es selbst zum Schwerenoth!" "Ihr habt den Wildbann frech gebrochen. Du Großmaul!" schrie ber Jägerknecht, "Das wird mit harter Bon gerochen, Und euch geschieht nicht mehr wie recht. Wer hier im Walde schweift und schwärmt. Sich mausig macht und tobt und lärmt, Wird vor das Malefiz gezerrt Und ohne Gnaden eingesperrt. Das edle Waidwerk zu schimpfiren Dem Burgherrn, bem es zugehört, Habt ihr gewagt, mit Tiriliren Das Wild verschüchtert und verstört. Jagbfrevel ist's, ben müßt ihr bugen, Vorwärts! sonst brauchen wir Gewalt. Den Urban woll'n wir von euch grüßen, Denkt bran, wenn's euch im Ohre schallt!" Da standen sie mit offnem Munde Wie Säulenheilige von Stein, Auskneifen ging nicht, mit dem hunde War nicht zu spagen, sahn sie ein. Sie bachten, Jene zu verleiten Rum felben Weg und überdies Mit ihnen zum Gelag zu schreiten, Und nun ward umgebreht ber Spieß. Nun wurden vielmehr sie gezwungen Und mußten als Gefangne mit Gen Klingenberg und nothgedrungen

Bur Burg hinauf mit schwerem Schritt. Da sahn die Stadt sie gastlich winken, Wo sie gehofft doch hochgespannt, Den vielgerühmten Wein zu trinken, Sprichwörtlich aller Welt bekannt. Nun wischten sich den Mund die Prasser, Eh noch ein Tropfen ihn berührt, — Der schöne Durst! und Wasser, Wasser! Der Teusel hatte das geschnürt.

Konrad von Bidenbach, der Ritter, War aus auf einem Fehdegang. Der Burgvogt, schon am Kallthorgitter. Nahm die Berbrecher in Empfang. Sie wurden hinter bicken Mauern In ein halb finftres Loch geschafft, Unwissend selbst, wie lange dauern Sollt' ihre strenge Kerkerhaft. Die Thur flog zu. der Riegel klirrte. Die zwei Baganten fagen fest. Und ein unheimlich Schauern irrte Durchs moderfeuchte Rattennest. Sie sprachen nicht ein Wort, die Beiben, Der Gine fah den Andern faum, Sie mochten benten, bieses Leiben Wär' alles nur ein wüster Traum. Auf einmal tonte leise, leise Aus dunklem Winkel es hervor. Ach, eine trostlos triste Weise Blies Silvius auf dem Haberrohr.

Als Abends die zwei Waidgesellen Im Storchen fagen auf ber Bank, Sich labend an dem funkelhellen. Goldklar verschenkten Feiertrank, Da rückte spürend Dem, der heute Im Walb allein bas Wort geführt, Der Jüngre näher: "Nun bedeute Mich endlich boch, wie's sich gebührt, Weswegen nur wir die Scholaren Einfangen mußten, die bei Licht Unschuldig wie die Kinder waren; Des Flötens wegen wahrlich nicht." "Du fennst in Miltenberg ben Bater," Begann ber Altre nun verschmitt, "Des Burgvogts Freund und sein Berather, Mit bem er gern beim Becher fitt, Anselmus heißt er. Dieser wandte An Burkhard fich mit einem Brief. Worin er ihm den Auftrag sandte Und gleichsam ihn zu Hilfe rief, Die zwei Baganten, die am Tage Sanct Urbans durch den Wald daher Gewandert fämen, ohne Frage Nach Grund und Zweck von bem Begehr, Bier aufzugreifen, einzusteden Drei Tag und dann mit Schimpf und Schand Mainabwärts möglichst weite Streden Noch fortzuschieben aus dem Land." "Das ist boch aber seltsam," sagte Ropfschüttelnd da ber jüngre Knecht, "Was dieser Franziskaner wagte

So hinterrücks, ist ungerecht."
"Ja," sprach ber Altre, "Pfaffenränken Kommt unsereins nicht auf die Spur, Dem Nächsten etwas einzutränken Berstehen Die mit der Tonsur."

Sie zechten weiter und vergaßen Die Überwältigten beim Wein, Die armen Schluder aber saßen Im Thurm zu Klingenberg am Main.

## Heimkehr und Überraschung.



ie hart Bestraften, bei Wasser und Brot Drei Tage lang auf Stroh gebettet, Waren endlich aus ihrer Noth

Erlöft und glaubten sich gerettet. Doch hatte ber jungere Jägersmann Sie nun noch auf ben Schub zu bringen, So baß mit ihm sie jett hindann Um Ufer bes Mains stromabwärts gingen. Gefallen that das beiben nicht, Besonders Silvius dem Schicksal grollte, Weil ja. sobald des Mondes Licht Sich füllte, Faustine kommen wollte. Ihm also lag baran, nur schnell Nach Miltenberg zurückzukehren, Doch meinte Cornelius, der Waidgesell Bürd' ihnen diesen Bunsch verwehren. Sie schmiedeten Plane, sich zu befrei'n, Erwogen für und wiber die Gründe, Doch sprachen sie dabei Latein, Damit's ber Waldmensch nicht verstünde. Das Ziel war ihnen unbekannt,

Und Silvius fragte beim Borwärtsschreiten:
"Herfried, — so wurdet Ihr ja genannt —
Sagt, wohin sollt Ihr uns geleiten?"
"Nur immerzu der Nase nach
So lange, wie die Sonne steiget,"
Sprach Herfried, "unter keinem Dach
Dürft rasten ihr, dis sie sich neiget.
Doch din ich," suhr er zögernd sort,
"Euch gern gefällig in allen Stücken
Und wär' auch auf ein gutes Wort
Im Stand, ein Auge zuzudrücken."
Cornelius ries: "Drückt beide zu!
Wir legen uns zum Schlasen nieder,
Und wenn Ihr auswacht aus der Ruh,
Seid Ihr allein, seht uns nicht wieder."

"Und wohin — fagt es breift heraus! Wohin benn möchtet ihr entweichen?"

"Wir sind in Miltenberg zu Haus,, Das möchten wir noch heut erreichen."

"Gotts Donner! Miltenberg ist's grad, Wohin man euch den Weg verschließet, Und ich käm' in ein heißes Bad, Wenn ihr euch dorten blicken ließet."
"Ei warum das?" Cornelius frug,
"Und wenn wir Mittags von euch scheiden, Wer will uns dann den freien Flug Zurück nach Miltenberg verleiden?"

"Da habt ihr Recht; so mag's benn sein, In Obernburg ben Fährmann kenn' ich, Er setzt umsonst euch über ben Main, Denn ihr habt sicher keinen Pfennig." "Nein!" lachte Silvius, "boch warum, sagt, Fuhr Miltenberg Euch in die Glieder? Und was ist groß dabei gewagt, Dahin zurückzukehren wieder?"

"Ja seht, — ich sag' euch gern Bescheib Und sollt' es strenge doch bewahren, — Ihr thut mir in der Seele leid, Denn euch ist Unbill widerfahren. Bir hatten kein Recht, euch einzusperr'n, Ihr könnt im Walde pseisen und singen, Bei Gegenwart des gnädigen Herrn Dursten wir nimmer zur Haft euch bringen. Der Burgvogt aber hat einen Kumpan In Miltenberg, einen ihm sehr vertrauten, Den Pater Anselmus lobesan, —"

"Aha! ja so!" und lachend schauten Die Zwei sich an, "der hat sich geregt!"

"Geht euch ein Licht auf? riecht ihr den Braten? Merkt ihr, wer euch die Schlinge gelegt? Ihr dürft mich aber nicht verrathen."
"Seid unbesorgt und habet Dank! Nichts soll uns über die Lippen kommen," Bersprach Cornelius, "ein lustiger Schwank Bon diesem Pfäfslein, dem herzigen, frommen!" Sie schritten weiter, des himmels Grau Ward immer wolkiger und trüber, Schon seuchtet' es wie Nebelthau, Und Obernburg dort gegenüber War dunstverschleiert. Sin Fingerpfiff Des Jägers machte, daß in Sile Der Bootsmann zu den Rudern griff

Und landete nach einer Weile. Berfried gab den Baganten genau Die Richtung an von Weg' und Stegen Nach Miltenberg burch Busch und Au Am andern Ufer, dem Strom entgegen. Dann flüstert' er schnell etwas ins Dhr Dem Nachenführer, der lachend nickte Und, ohne daß er ein Wort verlor. Bur Überfahrt sich willig schickte. ·Nach einem festen Banbedruck Ins Boot hinein die Flüchter sprangen, Dann ftieß mit einem fraft'gen Ruck Der Schiffer ab, die Ruber klangen. Um Ufer stand ber Jägersmann Und winkte Denen zu im Nachen, "Ein Jeber thue, was er kann." Sprach er, "ein Unrecht gutzumachen."

In Regen ging die Feuchtigkeit Allmählich über, schnurgerade Floß er von oben weit und breit, Berschlämmend die bestaubten Psade. Matt zogen, sichtlich abgezehrt Die Freigewordnen ihre Straße, Ein Jeder still in sich gekehrt Und mißvergnügt im höchsten Maße. Sie hatten nach ganz anderm Naß Gelechzt und wurden, arg zerrüttet, Anstatt mit Wein aus vollem Faß Mit Wasser förmlich überschüttet. Erst innerlich, sest eingebaut Im Thurme, Wasser als Getränke Und jest von außen auf die Haut Auch Wasser aus des Himmels Schänke. Cornelius endlich machte Luft Dem Groll, der in ihm kocht' und gärte: "D Wolf im Schaspelz, geschorner Schust, Ich komme Dir noch auf die Fährte! Der will Bagant gewesen sein? Er soll an die Baganten denken!" Und Silvius stimmte verdissen ein: "Auch Truden wollen wir das nicht schenken. Sie hat geklatscht, gebohrt, gehetzt, Hat dei dem Streich die Hand im Spiele, Du aber hast den Mönch verletzt Wit Deinem Trinkspruch in der Diele."

"Ja, wenn er keinen Spaß versteht, Dann mag er in seiner Klause bleiben, Ein jocus, so lange die Welt sich dreht, Ist's, sich an einem Pfaffen zu reiben."

"Nur daß bei der Berührung leicht Der Reibende selber kommt zu Schaden, Und oft hat, wie exemplum zeigt, Den jocum die Unschulb auszubaden."

"Und mit der Unschuld meinst Du Dich? Na, Bruder, bent' an Dein Scharwenzeln Mit Rosalinden, die sicherlich, Fängst mit Faustinen Du an zu schwänzeln, Ein anderes Gesicht Dir macht Als jetzt, wo Du in ihrem Herzen Der Hahn im Korb bist; nimm Dich in Ucht! Mit alten Jungsern ist nicht zu scherzen.

Und warum hat denn voll Hinterlist Sich Trude mit dem Pater verschworen? Nur weil sie sieht, ihre Herrin ist In Dich versiedt bis über die Ohren." Da lachte Silvius: "Schilt mich baß! Ich würde sagen dei Deiner Märe: Wasch mir den Pelz und mach mich nicht naß! Wenn ich nicht pudelnaß schon wäre."

Sie patschten weiter, der Regen rann, Schlecht ging es sich auf schlüpfrigem Grunde, Doch endlich kamen sie triefend an In Miltenberg um die Besperstunde.

"Da seib ihr ja wieder!" rief hoch erfreut Rosalinde, "das muß ich seßhaft nennen!
Ihr Schlemmer konntet euch wohl bis heut Bom Klingenberger Wein nicht trennen?"
"Nein!" sprach Cornelius, "der Storchenwirth Ließ uns nicht fort aus seinem Hause,
Ein Wein nach dem andern hat uns gekirrt,
Wir kamen nicht los von Gezech und Geschmause.
Der Klingenberger, das ist ein Trank!
Geht Einem ins Blut von Kopf zu Füßen,
Wir schulden dem Pater unsäglichen Dank
Und sollen ihn auch von Urban grüßen."
"Nun tropst ihr wie ein rinnender Schlauch,

Begossen wie mit Eimer und Kübel."
"Ja," sagte Silvius, "und haben auch.
Ein wenig Hunger, — nehmt es nicht übel!"
"Trop allem Geschmause? da soll uns gleich

"Trop allem Geschmauser da son uns giera, Ein gutes Abendbrot Trude bestellen, Schnell trocknet euch ab! ihr seht so bleich, Das kommt vom Trinken, liebe Gesellen!"
"Natürlich!" lachte Cornelius, "wir sind Ja nicht gewöhnt an solche Gelage, Der Klingenberger berauscht geschwind, Gar üppig lebten wir die drei Tage."
Sie stiegen hinauf in's Kämmerlein, Die nassen Kleider auszuringen,
Denn doppelten Anzug für ihr Gebein Hatten vergessen sie mitzubringen.
"Wir bleiben dabei," Cornelius gebot,
"Bom Hungerthurm kein Wort zu sagen,
Ich freue mich auf das Abendbrot
Und werd' eine wackere Klinge schlagen."

Das thaten sie beide vollauf, erstaunt Sah Rosalinde beim Abendessen, Wieviel sie vertilgten, doch froh gelaunt Bonnte sie's ihnen auch ungemeffen. Was auf den Tisch kam, das verschwand Wie unsichtbar gemacht durch Zauber, Kaum nachgefüllt, die Schüffel stand Schon wieder leer, wie geleckt so sauber. Laut polternd mit Geschirr und Krug Fuhr Trude umber voll Gift und Galle; Zwar wußte sie nicht, daß Verrath und Trug Die Zwei gelockt in eine Falle, Doch hatte sie sich Hoffnung gemacht. Sie würden niemals wiederkehren Und wurden jest von ihr bedacht Mit wüthenden Blicken bei dem Verheeren.

Um soviel liebevoller nun Nach all bem Sehnen und Erwarten Ließ Rosalinde die Augen ruhn Auf Silvius, ben fo heiß Erharrten. Und traf sie seines Blides Glanz. Hell leuchtend, weil's so gut ihm schmeckte, So war fie felig, weil fie ganz Das, was sie wünschte, barin entbedte. Sie glaubt' in feines Bergens Grund. Bas er für sie empfand, zu lesen, Da follt' er hören aus ihrem Mund. Daß er auch ihre Sehnsucht gewesen. Und sie begann: "Ich muß gestehn. Daß ich um euch im Stillen mich bangte Und daß nach glücklichem Wiedersehn Von Tag zu Tage mich mehr verlangte." "Rann ich mir benken," Cornelius sprach So ruhig, als ob selbstverständlich, Was aus der Jungfer Seele brach, Auch auf ihn selbst sei nutanwendlich. "Silvius schlug vor," fügt' er hinzu, "Daß wir uns einen Boten nahmen. Der Euch von uns zu wissen thu, Wann wir nach Miltenberg wiederkämen. Wir hätten ihn Euch auch zugeschickt, Allein — ich will Euch nicht belügen — Uns waren die Beutel nicht jo gespickt, Um seiner Forderung zu genügen." "Wir bachten auch," fiel Silvius ein, "Daß wir nach noch so vielen Tagen Euch nimmer untreu würden sein,

Das müßt' Euer eigen Herz Euch sagen."
"Ach, und wie recht habt Ihr ged**Ach**t!"
Sprach sie erröthend und blickte nieder,
"Ich habe traurig die Zeit. verbracht,
Doch tröstet' ich mich, ihr kämet wieder."
"Drum auch! ich habe," behauptet' er slott,
"Geträumt, daß ich Euch weinend fände."
"Bon mir geträumt? o du mein Gott!"
Rief sie gerührt und kreuzte die Hände.
"Zu Silvius" Ehre muß ich gestehn,"
Bemerkte Cornelius, "stets hat er getrieben,
Schon früher von Klingenberg wegzugehn,
Nur auf mein Zureden ist er geblieben."
"Wir trasen," sprach Silvius, "zwei Partner an,
Die ließen uns nicht von ihrer Seite."

"Scholaren? wie ihr so ein lockres Gespann?"
"Nein, Jäger waren's, gar liebe Leute.
Sie thaten uns buchstäblich Gewalt, Bis wir uns ihnen angeschlossen, Und so haben wir den Ausenthalt, Den man uns anbot, gründlich genossen." "Mich aber ließet ihr," lachte sie hell, "In Thränen zersließen hier unterweilen."

"D Rosalinde, wir werden schnell Des Herzens brennende Wunden heisen."

So ging die Unterhaltung fort, In die erlogenen und geprahlten Wob sich manch neckend verfänglich Wort, Und Rosalindens Augen strahlten. Ihr Wesen und Gebaren durchlief

Der Stimmungen ganze Stufenleiter, Bald faß fie ichweigfam, gebankentief. Bald tändelte sie sprudelnd heiter. Bald seufzte sie, als ob der Hauch Graufamen Seelenschmerz verhielte. Und bald um ihre Livven auch Ein zudersüßes Lächeln spielte. Rest that fie sprod und zimperlich. Berschämt und mädchenhaft verlegen, Und wieder dann benahm sie sich Bis zur Herausfordrung verwegen. Und endlich duldet' es sie nicht mehr Auf ihrem Plate, sie entschlüpfte Und tangt' und flitterte umber, Weil ihr das Herz im Leibe hüpfte. Die Beiden stimmten cum gaudio ein In ihren überschnappenden Jubel. Und wenig fehlte, so ward beim Wein, Den's auch noch gab, ein gefährlicher Trubel. Cornelius war es, der wieder dabei Den läftigen Tugendwächter machte Und sich noch über die Schönthuerei Der alten Jungfer ins Fäustchen lachte.

Spät war's geworben, man ging zur Ruh, Und Rosalinde, bangend in Liebe,
Schloß ihre Thüre zweimal zu,
Denn — gab's in Miltenberg nicht Diebe?!
Dann rief sie beim Entkleiben schon
Sich in Erinnrung das heut Erlebte,
Daß jeder Blick und Wort und Ton
Julius Wolff, Der sahrende Schüler.

Im Kämmerlein oben, Cornelius trollte Sich balb bavon auf ben Schreibergang. Weil er sich Arbeit suchen wollte, Und Rosalinde blieb allein Mit Silvius und dachte: daß er doch früge! Jest konnt' es geschehen, jest mußt' es fein, Wenn er der Blödigkeit sich entschlüge. Er aber sprach von diesem und dem, Rur nicht von Lieb' und ewiger Treue. Gewiß nur wartend, ob's ihr genehm, Daß sie in die Gluth ben Zunder streue. Bum Stieglit wandt' er fich ohne Bebacht, Da kam eine Lift ihr, die lenkt' in die Wege: "Wir wollen ihn füttern, und gebet Acht, Wie meinen verwöhnten Liebling ich pflege!" Sie nahm in ben Mund ein Krümchen Brot, Das sie, indem sie die Lippen spitte, Dem Bogel am Gitter als Futter bot Und das er ihr flink vom Mund stibitte. "Jest nehmet mal Ihr ein Bröselein, Ob er's von Euch auch mag empfahen." Dem Stieglit aber fiel es nicht ein, Sich Silvius' Lippen so traulich zu nahen. "Ihr macht es nicht recht; seht so!" — und nun Sielt sie entgegen in rascher Wende Ihm selbst ben Mund — "Ihr müßt so thun, Ms wie —, als wolltet —," fie kam nicht zu Ende. Denn blitichnell hatt' er fie umgefaßt Und herzhaft gefüßt; sie litt es bebend Und lag als eine füße Last An seiner Bruft, sich ihm ergebend.

Von Silvius ihr vor ben Sinnen schwebte. "Er liebt mich, daß er's nicht hehlen kann," Sprach sie, indem sie ihr haar entrollte, "Ich thät' ihm Unrecht, wenn ich baran Noch im Gerinaften zweifeln wollte. Ihn trieb es getreu zu mir zuruck. Der Andre hielt ihn dort gebunden. Run will er mit feligem Liebesglück Mir heilen des Herzens brennende Wunden. Doch er ist schüchtern, ihm fehlt die Kraft, Sich das Geständniß abzuringen. Daß er mich liebt mit Leibenschaft, Ich muß ihm helfen, ihn darauf bringen. Es wird auch, Dank bes Schickfals Gunft. In unfrer Che nicht Sorgen geben, Sein schöner Gefang, seine Spielmannskunft Und meine Rente. — bas langt zum Leben. Was werden zu meinem goldenen Reif Die lieben Gevattern und Nachbarn sagen Und Trube mit ihrem verrückten Gekeif, Ich wäre zu alt, ben Ring zu tragen! Und Bater Anselmus, ber Gottesmann! Er foll mich nicht früher im Beichtstuhl schauen, Als bis ich zugleich ihn bitten fann, Mich dem Geliebten anzutrauen. Schlaf wohl, mein Silvius, und wolle nicht Mit dem Gelübde noch zaudern und säumen!" Dann löschte sie das flackernde Licht. — "Ach. könnt' ich doch auch einmal von ihm träumen!"

Am andern Morgen schliefen sie lang

Im Kämmerlein oben, Cornelius trollte Sich balb bavon auf den Schreibergang, Weil er sich Arbeit suchen wollte, Und Rosalinde blieb allein Mit Silvius und bachte: daß er doch früge! Sept könnt' es geschehen, jest mußt' es sein, Wenn er der Blödigkeit sich entschlüge. Er aber sprach von diesem und dem. Nur nicht von Lieb' und ewiger Treue, Gewiß nur wartend, ob's ihr genehm. Daß sie in die Gluth ben Bunder streue. Bum Stieglit wandt' er sich ohne Bedacht, Da kam eine List ihr. die lenkt' in die Wege: "Wir wollen ihn füttern, und gebet Acht, Wie meinen verwöhnten Liebling ich pflege!" Sie nahm in ben Mund ein Krümchen Brot, Das sie, indem sie bie Lippen spitte, Dem Bogel am Gitter als Futter bot Und das er ihr flink vom Mund stibitte. "Jest nehmet mal Ihr ein Bröselein, Ob er's von Euch auch mag empfahen." Dem Stieglit aber fiel es nicht ein, Sich Silvius' Lippen so traulich zu nahen. "Ihr macht es nicht recht; seht so!" — und nun Sielt sie entgegen in rascher Wende Ihm selbst den Mund — "Ihr müßt so thun, Als wie —, als wolltet —," sie kam nicht zu Ende. Denn blitschnell hatt' er fie umgefaßt Und herzhaft gefüßt; sie litt es bebend Und lag als eine füße Laft An seiner Brust, sich ihm ergebend.

"Ach, Silvius!" hauchte sie, "laßt mich los!" Und dabei hielt sie ihn sest umwunden, "Denn meine Bestürzung ist zu groß, Bis ich ins Unsaßliche mich gefunden." Da schrak er auf: "Cornelius kommt!" Im Hausslur draußen klangen Schritte. "Der Störensried!" murrte sie, "Zweien frommt Niemals der überslüssige Dritte."

Raum hatten die Beiden sich frei gemacht Aus ihrer Umarmung mit saurer Miene, Da öffnete sich die Thure sacht, Und auf der Schwelle stand — Faustine. Die Muhme hier, die Nichte bort, Wer röther ward, war nicht zu entscheiben, Fauftine sprach das geflügelte Wort: "Ich störe boch nicht?" und zwischen ben Beiben Jrrten die Augen ihr hin und her, Bis Rosalinde sich ermannte Und ihren Gaften freuz und quer Einem Jeden des Andern Namen nannte. "Sei mir willkommen!" sprach sie barauf, Und das war so gewaltig gelogen, Wie auf dem Markte beim Pferdekauf Jemals ein Jud einen Junker betrogen. "Kommst Du allein von Amorbach?"

"Nein, Folkrad, der Knecht, hat sich verpflichtet, Mich sicher zu leiten von Dach zu Dach, Wenn seinen Auftrag er ausgerichtet. Ich wollt' einmal schauen, wie's Dir ergeht In Deinem einsamen Drosselhause, Zu uns dort im Balbe hinüberweht Kein Ton von ber rollenden Belt Gebraufe."

"In Miltenberg wirst Du auch bestimmt Richt viel vom Lauf ber Belt erfahren, Das Einzige, was man bavon vernimmt, Das tragen uns zu die Herren Scholaren." Sie kamen ins Plaubern, Faustine that, Wie die Berabredung geschehen, Und ebenso Silvius nach ihrem Rath, Als hätten sie sich noch nie gesehen. Doch als er fie jest wiederfah, Empfand er der Liebe lobernde Gluthen. Fest an sich halten mußt' er ba, Daß feine Gefühle verhohlen ruhten. Ihm brängte sich auf jest mit Gewalt Der Unterschied zwischen Muhme und Richte, Die Erstere schien ihm auf einmal alt Genüber ber Letteren jungem Gesichte. Jett fah er die Fältchen um Augen und Mund Bei Rosalinden, ber Jahre Nücken, Fauftinens blühendes Wangenrund Erfüllte bagegen ihn mit Entzücken. Nicht unbemerkt indessen blieb Von Rosalinden, daß oft die Beiden Sich länger ansahn als ihr lieb; Auffallend war's, boch mußte sie's leiden. "Du wirst wohl hungrig vom Wege sein, Ich gebe, Dir einen Biffen zu holen." Sprach Rosalinde und ließ allein Die Zwei, die längst schon sagen auf Rohlen. Nun flogen sie sich in die Arme jach

Und hielten umschlungen sich, Mund auf Munde, "Du bringst mich zurück nach Amorbach Heut Nachmittag um die vierte Stunde!" Faustine stüftert' es ihm ins Ohr, Und Silvius drückte sie an sich und sagte: "Gewiß! ich harre Dein vor'm Thor," Und ein Kuß wieder den andern jagte.

Die Lauscherin braußen am Schlüffelloch Bernahm nur leises Gemurmel im Zimmer, Wovon sie kein Wort verstand, jedoch Berdächtig schien ihr das Flüstern immer. Wär's möglich? follte gebankenschnell Sich zwischen ben Zweien etwas entspinnen Und ein ihr völlig fremder Gefell Fauftinens Gunft im Ru gewinnen? Das fehlte noch, daß Die ihr nahm Das Berg des Liebsten weg vor'm Munde! Schon schlimm genug, daß grabe kam Das Mädchen, als zum ewigen Bunde Sie ihm sich gab und er geschwind Die Liebe ihr aus ben Augen gelesen, Noch fünf Minuten, und Rosalind Bar' eine glückliche Braut gewesen. Wann tam ihm zum Reben nun bas Gelüft? Die schöne Gelegenheit war verloren, Allein - er hatte fie gefüßt, Das war so gut wie Treue geschworen. Anzwischen ward es Silvius klar: Fauftinens Rug und Liebesgelispel War füßer als Rosalindens, so wahr Die Kirsche süßer ift als die Mispel.

Als Rosalinde zurud tam, sag Gin Jeber wieber auf feinem Flede, Sie hielten Entfernung nach Schick und Maß Und staten boch unter einer Dede. Faustine hatt' einen rothen Ropf. Als war' ihr heiß in ben engen Banben, Sie glättete fich an Scheitel und Schopf Das Haar mit etwas zitternden Händen. Und Silvius ließ sich mit ernftem Gesicht Von Kloster Amorbach erzählen, Er wich und wankte vom Plate nicht, Klug wußt' er Fragen und Worte zu wählen. Nachher zu Tische stellte sich ein Cornelius und spielte die felbe Rolle, Und Silvius fand Zeit, ihn einzuweih'n, Daß er nach Amorbach mit ihm solle. Bu Bieren fagen fie, Jeber barg Die eignen Bebanken in seinem Bergen, Und Rosalinde hatte kein Arg Beim fleißigen Effen, beim Plaubern und Scherzen. Am Nachmittag hatten, eh Folfrad kam, Faustinen zum Beimgang abzuholen, Die zwei Baganten schon wundersam Geschwind von Hause sich weggestohlen.

#### XI.

# Unlicheres Geleit.



Von einem schmalen Seitenfteg Sich ihnen nahend, die Baganten, Begrüßten sie und schlossen auch Sich ihnen an, wie's bei Bekannten, Wenn fie sich treffen, giebt ber Brauch. "Seib ihr nicht zwei von den Scholaren." Frug Folfrad gleich voll Zuversicht, "Die auf dem Klofterhofe maren? Und vollends Ihr, — Herr Silvius? nicht? Ihr waret es, ber bei bem Streite Um das, was dort im Rauche hing, Mich aus bem Schafstall einst befreite, Als man mir scharf zu Leibe ging." "Ja!" lachte Silvius, "und ich danke Dem Bufall biefes Wieberfehn, Wir wollen nach dem tollen Schwanke Ein Studlein Weas zusammen gehn, Sofern bie Jungfer es gestattet."

"Gern!" lächelte Faustine holb, "Wenn's Euch nicht langweilt und ermattet, Begleitet uns so weit Ihr wollt." "Euch noch in Miltenberg zu finden," Fing wieder an der Klosterknecht, "Kann ich mein Staunen nicht verwinden; Gefällt euch hier wohl auch nicht schlecht?"

"Im Gegentheil! und unfer Bleiben Hat Grund und Urfach, mein Genoß Sat eine Chronik bier zu schreiben, Worüber all die Zeit verfloß." Cornelius, mit Faustinen plaubernd, War jenen Zwei'n voraus im Gehn, Auf einmal aber blieb er zaudernd Bor einem fleinen Wirthshaus stehn. Einsam und freundlich war's gelegen Um Obenwald, auch schon bekannt Den Streifenben von ihren Wegen. Es war "Bum beißen Stein' genannt, Und die schon vorher abgekartet, Die List, jest tam sie zum Bollzug. Als er die Andern abgewartet, Schlug vor Cornelius: "Einen Rrug Frischfühlen Weines laßt uns trinken, Geld hab' ich, und es ist so heiß. Daß ich, geborrt zum Rieberfinken, Vor Durst mich nicht zu lassen weiß." Faustine lehnt' es ab und dankte: "Mich ruft zum Klosterhof die Pflicht." Und Silvius that, als ob er schwankte, Dann schüttelt' er: "Mich durftet nicht." "Ja, soll ich benn allein da sitzen? Ich kann num einmal nicht vorbei. Folkrad, und Ihr? ich seh' Euch schwitzen, Ein Krüglein, allerhöchstens zwei!" "Ich darf nicht von Faustinens Seite," Seufzt' er, "so sehr der Durst mich plagt, Ich habe sicheres Geleite Für sie dem Vogte zugesagt."

"So sicher wie sie Euch befohlen Wird fie bei Silvius auch wohl fein, Lagt nur die Beiben ziehn, wir holen Sie unterwegs balb wieber ein." "Faustinchen, tomm! ein Biertelftundchen," Bat Folfrad, "haben wir schon Zeit, Ein Trunk ist Deinem rothen Mündchen Bohl auch von keiner Schädlichkeit." "Nein," lachte sie, "ich widerstehe Dem Wein, Du kannst Dich hier im Haus Daran erquiden, und ich gehe Derweil mit biesem Herrn voraus." "Dann eilt nur nicht auf eurem Gange!" Empfahl er ihr, nun gang befiegt. "Und bleibet ihr auch nicht zu lange!" Berfette fie, "bie Beit verfliegt." Die Paare trennten sich im Wandern, Durchaus nach Wunsch gelang die List, Und jedes gönnte gern bem anbern Rum Aufenthalte lange Frist. Faustine nun und Silvius zogen Selbander herzensfroh waldein, Und Folfrad und Cornelius bogen

Busammen in ben heißen Stein.

Nun hatten sie des Hauses Schwelle Schon hinter sich brei Schritte lang, Als Folfrad innen auf der Stelle Nachdenklich stehen blieb im Gang. Dann macht' er Rehrt, ging wieder schweigend Bur Thür hinaus, ein furzes Stud Da draußen auf und niedersteigend, Und kam vergnügt ins Haus zurud. Verwundert hatte dem Gebaren Cornelius zugeschaut und frug: "Bas ficht Euch an? muß bei ben Haaren Man Guch benn ziehn zum vollen Krug?" "Kommt nur! ich hab's!" sprach wieder brinnen Der Rlosterknecht, "jest eben noch Konnt' ich mich nicht barauf besinnen, Und sagen mußt' ich es Euch doch. Wenn man in einem Sause nämlich, Bas man vermelben wollte bort. Vergessen hat und dumm und dämlig Nicht findet das verlorne Wort, Wie mir es eben hier geschehen, So muß man schweigend und allein Noch einmal vor die Thüre gehen, Dann fällt es Einem wieder ein."

"Ich bacht', Ihr wolltet mir entwischen, Als wär't Ihr in des Teufels Krall'n, Nun sagt, was ist Guch denn inzwischen Da draußen Kluges eingefall'n?"

"Sobald ber Wirth uns aufgetragen

Das erste Krüglein rothen Weins, Werd' ich Guch mein Geheimniß sagen, Es kann Guch nüben bermaleins."

"Gut! asso Rothen wollt Ihr trinken; Knecht Gottes, nehmt Ihr's so genau? Seh' ich im Becher Feuchtes blinken, — Wenn's schmedt, sei's meinetwegen blau."

Bald fagen fie im fühlen Zimmer Um Gichentisch auf einer Bank, Vom Fenster stahl sich goldner Flimmer Berein durch grünes Blattgerank. Bor ihnen Krug und Becher standen, Der Rothe funkelte darin, Den beide höchst erquicklich fanden Und durftig schlürften aus bem Rinn. Welch Gegensat! das stets bewegte Bagantenantlit, grundgescheit, In jedem Bug scharf ausgeprägte, Spottluftige Berichlagenheit, Und der gutmuth'ge, fugelrunde Dickschäbel mit dem Bottelhaar Tief in die Stirne, wulft'gem Munbe Und schmal geschlitztem Augenpaar. Breit auf den Tisch die Arme stemmend, Bierschrötig faß ber Bauersmann. Stumpffinnig, ftill hinunterschwemmenb, Bas glatt ihm durch die Kehle rann. Und da sich seine Lippen rührten Nicht anders als zum Trinken bloß, Sprach der Verführer zum Verführten:

"Gebeimnifframer, drudet los!" "Bätt' ich nur früher Euch gegeben." Ram aus dem Anecht es nun heraus, "Den guten Rath, beim Wiberftreben Der beiden Andern hier vorm Saus! Merkt auf benn! Wenn, im Schlunde trocen, Ihr wieder einmal Andre gern Ru einem Trunke wollt verlocken Und sie sich hart bagegen sperr'n, So ftellt Euch felber mit bem Ruden Vor's Wirthshaus, doch entfernt etwas, Und sprecht fein Wort, nur mit den Blicken Umspannt sie wie der Reif das Faß. Dann nähert Guch mit fleinen Schritten Stets rudwärts gehend allgemach Langsam ber Thur, und was fein Bitten Errang, geschieht, — sie folgen nach." Cornelius lachte: "Durftentbrennend Im Krebsgang in die Schenke gehn? Rückwärts heraus, nur schwer sich trennend. Das fann ich allenfalls verstehn." "Bersucht es, herr Scholar!" versette Der Klosterknecht, "und gebet Acht, Es folgt Euch Reber, auch ber Lette, Und hätt' er zehnmal sich bedacht. Ich wollt', Ihr hättet meine Lehre An unsern Zwei'n erprobt bereits, Weil dann Faustine bei uns wäre Im Schute sicheren Geleits." "Freund Silvius paßt vortrefflich," meinte Cornelius. "zu Kaustinens Schut."

"Ja, wie ber Bock zum Gärtner," greinte Folfrad, "Jhr seid doch all nichts nut. Wie leicht geht dabei in die Brüche Mein Ansehn, daß ich das gewährt, Ich komme in des Teufels Küche, Wenn man's im Klosterhof erfährt."

"Ach was! steckt lieber in ben Becher Die Rase, wenn sie nicht zu bick, Als daß Ihr sitt wie ein Verbrecher, Der schon am Halse fühlt ben Strick." Der Rnecht griff seufzend zu und jagte Schnell in die Gurgel sich den Wein, -Dann horcht' er plötlich auf und fagte: "Belf Gott! zum Trofte foll mir's fein. Hört Ihr es nicht? ein Gsel schreiet Im Stall, er ist gewiß nicht fatt, Doch vor bem Teufel ist gefeiet, Wer einen Esel bei sich hat." "Nun, dann bin ich - " Cornelius lachte, "Bar' ich an Eurer Statt erfreut, Daß mich mein Gludsftern babin brachte. Wo mir ein Efel Tröftung beut." Ihm schwebte auf der Zungenspiße Ganz etwas Andres, und er fuhr Run schelmisch fort: "Vor Eurem Wiße Bieh' ich ben Hut, wo habt Ihr nur Die wunderbaren Beimlichkeiten, Die Ihr so vorbringt, aufgefischt? Wohl Klosterweisheit, die bei Seiten Von klugen Mönchen Ihr erwischt?" Dummpfiffig lächelte ber Badre

Und reckt' empor sich als ein Held:
"Ja, wisset! nicht umsonst beackre
Mit Ochsen ich das Klosterfeld.
Und wenn ich da so hinterm Kfluge
Tiefsinnig grübelnd schreite, kommt
Mir die Gelehrsamkeit im Fluge
Vom Kloster zu, die Manchem frommt."
"Den Seinen giebt's der Herr im Schlase,
Kein Zweisel Euren Glauben irrt
An Himmelslohn und Hollenstrase,
Der unser Denken oft verwirrt,"
Cornelius sprach, "ein sorglos Leben
Hält Fleisch und Blut gesund und frisch.
Trinkt aus, daß wir den Zweiten heben!"
Und kräftig klopst' er auf den Tisch.

Beim zweiten Krug trank Folkrad schneller, Ihn trieb es sort zum Beitergang, Allein der schlaue Bogelsteller Hielt im Garne seinen Fang. Er macht' ihm Schnurren vor und Späße, That dann und wann nur einen Zug, Als ob zu trinken er vergäße, Daß länger reichte dieser Krug. Der Klosterknecht indessen schwenkte Bei des Baganten Narrethei'n Den Becher häufiger und schenkte Nach jedem Hub sich selber ein. Cornelius dachte: schwelg' und prasse, Sauf' meinetwegen wie ein Loch!

Eh ich Dich Esel laufen lasse,

Spendir' ich auch ben britten noch. Und im fortwährenden Bestreben, Den Giligen zu feffeln, fing Er an, ihm Räthsel aufzugeben Und sprach: "Was ist bas für ein Dina? 's ist nicht gehauen, nicht gestochen, Es ist nicht gang und nicht zerbrochen. Es ist nicht tobt und lebt auch nicht, Hat weder Körper noch Gewicht. Ihr könnt es seben, boch nicht fassen. Müßt's auf bem glatten Blane laffen. Wo's reglos ober zappelnd kleibt, Doch wollt' Ihr nicht, daß bort es bleibt. So schert Euch felber fort, es geht Nicht mit. es schwindet und entsteht Auf Euren Wink, und es verschwebt Auf ewig, wenn man Euch begräbt." D heiliger Amorus! bachte Folfrad und jog bie Stirne fraus, Sag' mir, wie ich bas Ding betrachte! Im Rathen kenn' ich mich nicht aus. Doch sann er nach; auf einmal blinzte Er mit den Auglein hell und klar Und rief, indem er sieghaft grinfte: "Ich hab's! mein Schatten ist's, nicht wahr?" "Ach, hat sich was! auf jedem Pfade Beht Euer Schatten mit Euch mit. Wie und wohin, schief ober grade, Ihr Euch bewegt auf Schritt und Tritt." Nun in den Becher that versenken Sich Folfrad, schaute tief hinein

Und sprach nach langem, schwerem Denken: "Da wird's wohl meine Seele sein."

"So! habt Ihr die schon mal gesehen? Wie sieht denn Eure Seele auß? Sie mag wohl bang um Gnade slehen In ihrem Armensünderhauß, Wenn sie in ihrer Angst sich windet Und vor dem Fegeseuer bebt, Doch sie entsteht nicht und entschwindet Auf Euren Wink nicht, denn sie lebt. Versucht es noch zum dritten Male, Und löst Ihr mit des Geistes Flug Auch jest den Kern nicht auß der Schale, Trinkt Ihr zur Kön den dritten Krug."

"Des Geistes Flug, — jetzt werd' ich's haben, Es ist mein Geist, der spuken geht Um Mitternacht, wenn ich begraben, Im Todtentanz sich luftig dreht."

"Fassch! fassch! Ihr habt es nicht erfasset, — Eu'r Bild im Spiegel ist's allein, Besinnt Euch, ob nicht Alles passet, Und nun den Dritten! holla! Wein!" "Nein! nein!" rief Folkrad, "nicht den Dritten! Wir müssen weiter, Herr Scholar!" Cornelius ließ sich nicht erbitten, "Ist im Berzuge denn Gesahr? Eh daß Ihr durch die Thür entweichet, Bevor der dritte Krug auch leer, Den uns der Wirth am Zapsen streichet, Eh geht Ihr durch ein Nadelöhr."

Welch ein Gesicht auch Folfrab machte. Es blieb babei, gefagt, gethan, Roch ein Krug! und Cornelius bachte: Was bring' ich nun noch auf die Bahn? "Ein Spiegel ift hier nicht vorhanden," Sprach er, "jedoch das hindert nicht, Daß ich, weil Ihr es nicht verstanden, Euch zeig' Eu'r holdes Angesicht. Ihr feht die große Tafel hängen, Auf die der Wirth mit Kreide schreibt. Wenn sich im Saus die Gafte brangen, Was ihm ein Jeder schuldig bleibt. Schaut ber! in diesem Augenblicke Seht so Ihr aus voll Lieblichkeit," Und mit erstaunlichem Geschicke Hatt' er ben Querkopf konterfeit. "So hodt Ihr murrisch hier beim Kruge, Das Rammsgesicht von Furcht verzerrt, — So stapfet ber Ihr hinterm Pfluge, Und so — so sist Ihr eingesperrt Im Schafstall bei ben andern Schafen, — So fteht Ihr Morgens bafig auf, Wenn Ihr noch nicht recht ausgeschlafen. — So schwankt Ihr nächtens vom Gefauf." Bum Sprechen ähnlich immer brachte Cornelius auf dem schwarzen Grund Die Fragen an, daß Folfrad lachte, Die Augen aufriß und ben Mund. "D wenn Ihr lacht, da follt Ihr sehen,

"O wenn Ihr lacht, da follt Ihr sehen Was für ein Teufelskerl Ihr seib, Daß sich die Weiber nach Euch drehen, Jett mal' ich Euch im Sonntagskleib."
So foppte, mit gewigtem Treiben
Die Stunden kürzend, der Bagant
Den Alosterknecht, zwang ihn zum Bleiben
Und hielt ihn undewußt gespannt
Mit seinen Künsten, dis zur Neige
Der dritte Arug auch endlich ging
Und schräger schon sich im Gezweige
Der Strahl der Abendsonne sing.
Da zahlt' er denn, und beim Erheben
Sprach er: "Nun ist es an der Zeit,
Daß wir im Odenwalde geben
Faustinen sicheres Geleit."

#### XII.

# Es steht ein Baum im Odenwald.



as andre Kaar, nachdem's geschieden Bon Denen, die im heißen Stein Mit ihrem großen Durste Krieden

Bu machen suchten, zog allein Kürbaß auf einem Nebenwege, Den nicht betrat der Wandrer Schwarm, Und sich ins dichte Waldgehege Vertiefend schlang es Arm in Arm. "Wir haben Zeit," sprach Silvius heiter, "Denn auf Cornelius ift Berlaß, Und nicht so bald kommt Dein Begleiter In seinen Händen los vom Faß." Faustine sprach: "Wie lang sie zechen, Darüber wollen wir zweibeid Uns wahrlich nicht den Ropf zerbrechen, Ich weiß im Walde gut Bescheid. Bur größten von den alten Buchen Entführ' ich Dich, geliebter Schat, Sie müßten schon mit Braden suchen, Um uns zu finden an dem Blat."

So schritten, vor der Sonne Pfeilen Geschütt, sich kurzen Aufenthalt Bum Kosen gönnend auch zuweilen. Die Beiben durch den grünen Wald. Da hatte Jeder viel zu fragen, Und Jeder mußte Rede ftehn, Was er in all ben langen Tagen Erlebt seit ihrem letten Sehn. Bei seiner umftändlichen Beichte Fing Silvius mit bem Anfang an. Wie Rosalindens Herz erweichte Das Bettellied, erzählte bann Faustinen auch, wie jene strebte Nach seiner Neigung unverhüllt, Ihn stets mit ihrer Gunft umschwebte. Von Leidenschaft für ihn erfüllt. Er macht' ihr das Entgegenkommen Der alten Jungfer beutlich klar. Das er leichtsinnig hingenommen, Scheinbar erwiedert ihr sogar. Bulett noch fühlt' er sich gedrungen, Das Stieglitfüttern und ben Ruf. Bu dem sie ihn dabei gezwungen, Einzugestehn zum Überfluß. Faustine ward mit rothen Wangen Aufs Außerste darob empört: "Sie hat versucht, Dich einzufangen? hat Dich gefüßt? gang unerhört! Na, wenn mir Die von loser Jugend, Von Scham und Zucht noch einmal spricht, Sag' ich der vierzigjähr'gen Tugend

Die Meinung derb ins Angesicht," Fuhr auf, in hellem Zorne lobend, Das Mädchen, ber Entrüftung Bild. Und mit erhobnen Fäusten drohend Nach Miltenberg hin pantherwild. "Nur ruhig, Liebchen! nicht gefährlich Ist Dir die Muhme," lacht' er da, "Nicht so nach ihrer Gunst begehrlich Wie nach ber Deinen bin ich ja. Hätt' ich doch davon nur geschwiegen! Komm ber! ein Ruß macht Alles gut." Doch sie ließ ihn so leicht nicht siegen Und rief in Trop und Übermuth: "Nichts da! in einer Biertelstunde Haft Muhm' und Nichte Du gefüßt, Nun lauf, an Rosalindens Munde Sattsam zu stillen Dein Gelüft!" Er aber hielt sie so umschlungen, Daß sie ihn boch nicht von sich stieß, Und hatte bald ihr abgerungen, Was sie so gern sich rauben ließ. Nun war es sie, die lange, lange Un bes Geliebten Lippen hing, Von sehnsuchtsheißem Liebesbrange Durchzittert zärtlich ihn umfing.

Mit raschem Athem, raschem Schritte, Doch schweigend gingen Hand in Hand Die Zwei, bis in bes Thales Mitte Den Ruheplat Faustine fand. Dort stand der Baum, so sturmgesestet

In seiner mächtigen Geftalt, So hochgewipfelt, breitgeäftet Wie keiner sonft im Obenwald. Die Zweige, Die sich weithin recten Um seinen Stamm als schirmend Dach Und tief sich niedersenkten, streckten Sich aus zu einem Fee'ngemach. Und mannesdicke Wurzeln hoben Gleich einem riesigen Geschlecht Von Schlangen sich empor und woben Ein frauses, knorriges Geflecht. Doch war in ihren Einbuchtungen, In ihren Winkeln, stumpf und spit, Wie Seffellehnen oft geschwungen, Einladend manch bequemer Sit. Und stille war's im Wald, es regte Sich unten kaum ein Blatt am Stiel, Soch oben leise nur bewegte Den Kronentrieb der Lüfte Spiel. Durch Baum und Strauch und junge Loben Drang ein gedämpftes Licht herein, Das braune Buchenlaub am Boden Ward nur gestreift bom Sonnenschein.

Da, zwischen großen Wurzelschlangen, Saß Silvius auf bem weichen Moos Und hielt Faustinen fest umfangen Un seiner Brust, auf seinem Schoß. Und wie sie da halb lag, halb hockte, Sah sie ihm in des Auges Grund Und lächelte beglückt und lockte

Mit ihrem üppig rothen Mund.
"Das Plätchen unter diesem Baum
Und das an Deiner Brust, — im Traum
Bünscht' ich es," flüsternd sie begann,
"Nicht schöner mir, o liebster Mann!"
"Du hast mich lange warten lassen,"
Sprach Silvius, "bis Du mir erlaubt,
Dich wieder innig zu umfassen,
Hast Du so sicher denn geglaubt,
Daß ich in Wiltenberg noch weilte,
Auch ohne Deinen Liebeslohn
Nicht mit dem Freunde weiter eilte,
Längst über alse Berge schon?"

"Ich wußt' es und vertraut' auf Dich, Du zögest nimmer ohne mich; Eh flöffe doch bergauf ber Main, Als daß von hier Du schiedst allein. Ich gebe, wohin Du gehst, mit Bei Tag, bei Nacht, auf Schritt und Tritt, Und riffest Du mir heimlich aus. In Schneegestöber, in Sturmgebraus Macht' ich mich auf von Dach und Fach Und lief' in alle Welt Dir nach." Wie Klammern schlug sie Arm' und Sände, Alls sie dies sagte, fest um ihn In Bergensangft, er könnt' am Ende Noch diesen Augenblick entfliehn. "Ja?" rief er, "würdest allerwegen Du mit mir geben unbedingt, Gleichviel, wohin das Haupt wir legen, Ru was auch bittre Noth uns zwingt?"

"Dein Loos ist meins in allem Thun Und allem Leiden, sicher ruhn In meinem Schoße soll Dein Haupt, Daß Sorge nicht den Schlaf Dir raubt. Ich will verscheuchen, was Dir droht, Will mit Dir theisen jede Noth, Will Deine Lust sein und Dein Glück, Will von Dir selber sein ein Stück. Treu wie Dein Schatten solg' ich Dir, Nimm Alles, nur nicht Dich nimm mir!"

"So mußt Du mit nach Würzburg kommen, Zur hohen Schule zieh" ich hin, Wo ich, erst einmal aufgenommen, Dann immerfort Dir nahe bin."

"Da komm' ich nach! und wieder sohnt Uns Schicksals Gunst, in Würzdurg wohnt Mir eine siede Schwester ja, Weinruser ist ihr Mann allda Und schafft gewiß mit seichter Hand Mir dort als Schenkin Unterstand. Dann können wir uns täglich sehn, Kein Tag soll ohne Kuß vergehn, Und sachen will ich immerdar: Mein Herzensschat ist ein Scholar!" "Das wird einmal ein sustig Leben!" Rief er und drückte sie im Arm, Und sie, in sanst gewiegtem Schweben, Hielt ihn umschlungen siebewarm.

Jett in dem tiefen Waldesschweigen Schlug an ihr Ohr ein trauter Klang,

Grad über ihnen in den Zweigen Erhob ein Bogel feinen Sang. Sie blidten auf. "Siehst Du ihn siten, Wie er so flink sich dreht und buckt," Frug Silvius, "mit den Flügelspiten Und mit dem Schwänzchen wippt und zuckt? Ein Plattmonch ift's, am schwarzen Rappchen Erkenn' ich ihn, sein Rleid ist ichlicht Mit einem weißlich grauen Läppchen Nur an ber Rehle, — siehst Du's nicht? Er ist ber besten Sanger einer. Frau Nachtigall besiegt ihn kaum, Von allen Mönchen ist mir keiner So lieb wie ber hier in bem Baum. Er wirbt ums Weibchen; willst Du wissen, Wie's lautet, seines Liebes Flehn? Ich habe mich ber Runft befliffen, Die Vogelsprache zu verstehn."

> Im Laub versteckt Hab' ich entbeckt, Feinsliebchen, Dich. Du siehst auch mich, Augest baher, Denkst wohl im Sinn: Flieg' ich bahin? Ober kommt er?

So hatt' in seinem Baum gesungen Der Plattmönch mit verliebtem Girr'n, War auf bem Zweig umhergesprungen Und fuhr nun fort in seinem Kirr'n. Schlüpf zu mir schnell, Mein Trautgesell, Und laß Dich frei'n, Lieb Schnäbelein! Komm, flattre nieber Auf diesen Aft, Ich singe Dir Lieber Ohn Ruh und Raft.

Den Schnabel wett' er, hadt' und pickte Am Holz und plusterte sich auf Die Febern schüttelnd, winkt' und nickte, Dann wieder klang ein Flötenlauf.

> Die Fittige spreiten Will ich um Dich Und treu Dich geleiten Auf Flug und Strich. Die Zweige schwanken Und rauschen und wanken, Bom Winde getrieben. Zwei, die sich lieben, Halten im Braus Beisammen aus.

"Schau, wie er lugt, der scharfe Späher! Jeht kommt das Weibchen, dem er rief, Bon Zweig zu Zweige flattert's näher Und lauscht und hält das Köpfchen schief. Jeht hat es sich herabgeschwungen Zu ihm schon auf denselben Ast; So hat er sich das Lieb ersungen, Horch, was er zwitschert nun in Hast!"

Kommst Du geslogen? Hat's Dich gezogen? Willst Du Dich wiegen, Dich an mich schmiegen Innig und sest? Laß uns vom Boben Wurzeln dann roben Und uns aus Fasern, Halmen und Zasern Zimmern das Nest.

"Jest schnäbeln sie sich, zwiden, schnippen Einander, — so ein Schnabelkuß Bon hornhart zugespisten Lippen, Was meinst Du, wie der schmecken muß? Er schlägt und zittert mit den Flügeln, Umschwirrt sie liebestoll und naht Ihr zärtlich, kann sich nicht mehr zügeln, — Ein Plattmönch kennt kein Cölibat."

Die Beiden sahn des Pärchens Kosen Im grünverhangnen Dämmerlicht, Doch was beim Liebesspiel der Losen Sich Jeder dachte, fagt' er nicht. Der Bogel, der nach füßem Raube Sich höher in den Wipfel schwang, War jeht nicht sichtbar mehr im Laube, Wo er nun triumphirend sang.

> Hört es, ihr Ohren, Ihr grünen im Wald,

Hab mir erkoren Ein Frauchen alsbald, Trilliritüt!
Bräunlich ihr Leibchen Mit Febern und Flaum, Holberes Weibchen Uch, malet kein Traum, Trilliritüt!
Schüttle die Wipfel, Du blühender Hag!
Nöthe die Gipfel, Hochzeitlicher Tag!
Trilliritüt!

Dann war es wieber still; sie lauschten, — Kein Laut mehr aus den Zweigen brach, Nur leises Wispern oben rauschte, Und zu dem Freund Faustine sprach: "Dies Alles sang das Bögelein? Haft wohl zu seinen Melodei'n Das Beste selbst hinzugethan Alls Dolmetsch für den kleinen Hahn."

"Bewahre! Wort für Wort gesprochen Hat so das Böglein herzenstraut, Mit seinem Liedersang bestochen, Umworben und gesreit die Braut. O sie verstehn sich in den Zweigen, Ein Jedes kennt des Andern Ton Und dankt dem Liebsten für den Reigen Mit wonniglichem Minnelohn." Er sah sie an mit stummem Fragen, Und sie, ach! sie verstand ihn auch, Sie fühlt' ihr Berg verlangend schlagen, Hoch wogend ging des Athems Hauch Aus ihrem Mund, nur halb geschloffen, Die Wimpern fentte fie und schwieg, Von Sehnsucht liebebang durchfloffen. Daß Gluth ihr in die Wangen ftieg. "Soll ich uns auch ein Nestlein schaffen. Bu einem Kiffen Laub und Moos Bier unterm Baum zusammenraffen, Daß sanft Du ruhst im Balbesichoß?" So flüftert' er und herzt' und füßte Sie heiß, als ob im Überschwelg Er ihre Seele saugen müßte Von ihrer Lippen Blüthenkelch. Sie lag an feiner Bruft mit Beben, Beglückt, fein eigen boch zu sein. In Liebe gang ihm hingegeben Und wehrlos stammelnd: "Ich bin Dein!" —

Die Kräuter bufteten, es blickten Die Blumen lachend aus dem Gras, Die Halmen zitterten und nickten, Die Blätter spiegelten wie Glas. Auf einmal fuhr in breitem Strome Ein Windstoß ungestüm daher, Die grünen, hochgewöllten Dome Durchschauernd wuchtig, slügelschwer. Ins Laubwerk war er eingefallen Und bog es, zaust' es, schnob und blies, Daß er abziehend im Verhallen

Noch lang ein Säuseln hinterließ. Auch das erstarb, und in den Zweigen Ward's wieder stille wie zuvor, Mis endlich fich ihr Wall'n und Neigen Beschwichtigt, eingewiegt verlor. Auf ihrem Burzelsit die Beiden Sahn auf und horchten banach bin, Faustinen drängte sich vorm Scheiben Ein heimlich Bangen in den Sinn. Da fragte fie: "Bas kam gestoben Sier in die Bäume mit Gebraus? Sie schüttelten wohl zornig oben Die häupter über uns im Graus Um unsrer Liebe will'n und wiesen Mit Fingern auf uns hin, emport, Daß wir ben alten Walbesriesen Die Ruh mit einem Ruß geftort." "Ich weiß es besser auszulegen," Sprach Silvius, "was uns hier umschwang: Der Walb ertheilte seinen Segen Uns mit Gerausch wie Orgelklang. Das ist nun seines Liedes Beise. Die tausenbstimmig bröhnt und klingt So gut, wie's Böglein auf bem Reise Sein glockenhelles Liedchen singt. Und könnt' ich selbst in Liebern sprechen Bu Dir, nichts Andres hörtest Du, Wie Frühlingswehn und Anospenbrechen Säng' ich Dir meine Liebe zu. Doch weiß ich Einen zu beschwören, Der Meister war im Minnesang

Und bessen Lied zum Herzbethören In wunderbaren Tönen klang. 's ist Walther von der Bogelweide, Der vor zweihundert Jähren schon Als Fahrender im Ritterkleide Gesungen an des Kaisers Thron. Bon ihm will ich ein Lied Dir sagen, Der Liebsten in den Mund gelegt, Mit der er in des Maien Tagen Auch einst so ruhte, waldumhegt.

> Unter der Linden Auf der Beide. Wo wir Zwei uns der Liebe gefreut, Könnet ihr finden All die beide. Blumen und Gras, zum Bette gestreut. Vor dem Walde mit sußem Schall, Tandaradei! Sang im Thale die Nachtigall. Niedergegangen Ram ich zur Aue, Doch mein Friedel kam eher dahin. Ward ich empfangen! Beilige Fraue! Daß ich mein Lebtag selig bin! Ob er mich füßte? tausenbstund! Tandarabei! Seht doch, wie roth mir ist ber Mund! Er hat geschwinde Port bereitet

Lager und Pfühl aus Blumen und Kraut. Wer an der Linde Borüberschreitet, Lachen wird er, wenn er es schaut. An den Rosen er merken mag, Tandaradei! Merken, wo mit dem Haupt ich lag.

Daß wir dort lagen, — Büßt' es Einer, Gnade mir Gott! wie schämt' ich mich! Bessen wir pflagen, — Keiner, Keiner Ahne das je denn er und ich Und ein kleines Waldvöglein, Tandaradei! Das wird wohl verschwiegen sein.

Faustine barg, noch gern hier säumend, Ihr Haupt verschämt an Silvius' Brust Und saß in seinen Armen träumend, Sich ihrer Liebe süß bewußt.

Dann sprach sie: "Komm, wir müssen eilen, Den Weg zu sinden, eh sich nahn Die andern Beiden, allbieweilen Wir unterm Baum viel Zeit verthan."
"Berthan nun wohl, doch nicht verloren," Erwiedert' er und hielt sie sest, "Ein Plähchen ist es, außerkoren Zu traut verschwiegnem Liebesnest.

Du bist so schön, und mich zu trennen Julius Bolist, Der sahrende Schüler.

Bon Dir schon wieder, wird mir schwer, Der gange Bald, muß ich bekennen, Aft ohne Dich mir öb und leer." Sie lächelte: "Mit Deinen Augen, Die ja bestochne Richter sind Und darum nicht zum Urteln taugen, Siehst Du mich nur, die Lieb' ist blind." Er sprach: "Bon ben lebend'gen Besen, Bas treucht und fleucht, seib ihr allein Und noch ein weibliches erlesen, Die schönsten auf ber Welt zu fein. Von allen Thieren hat bekommen Das männliche den schönern Leib. Nur zwei sind davon ausgenommen, -Das Menschen- und das Schlangenweib. Drum seid verwandt ihr, fannst es glauben. Die Beisen haben's längst entbedt, Daß in euch Weibern, sanft wie Tauben, Doch etwas von der Schlange ftectt." "Sind wir benn schöner und auch klüger Als ihr feid," lachte fie, "wohlan! So seid auch allzeit uns gefüger, Und komm jest, liebster Menschenmann!"

Sie standen auf von ihrem Site Und wandelten dem Wege zu, Bestrahlt vom Gold der Sonnenblitze, Durch abendliche Waldesruh. "Was werdet ihr zu Hause sagen," Fing an Faustine, "zum Bescheid Auf meiner theuren Muhme Fragen, Wo ihr so lang gewesen seid?"
"Sie ist gewöhnt an unser Schweisen,"
Bersette Silvius, "weil wir gern
Die Gegend stundenlang durchstreisen
Dahin und dorthin, nah und fern.
Bald wird das Zelt dort abgebrochen,
Ich wollt', es wäre schon geschehn,
Und nach Verlauf der nächsten Wochen
Hoff' ich in Würzburg Dich zu sehn."

"Berlaß Dich drauf! brauchst nur zu fragen Nach des Bisirers hinsperg haus, Ich werbe selbst die Stadt durchjagen, Um Dich zu suchen ein und aus." So gingen, Blane schmiebend, plaubernd, Rathschlagend mit bedächt'gem Wort, Gemächlich und absichtlich zaudernd Sie durch die grüne Wildniß fort Und fpürten, angelangt am Bfabe. Noch von den andern Beiden nichts. "Siehst Du? auf Gnab' und Ungenabe Aft bem Cornelius Angesichts Des Weins Dein Tugendwart verfallen," Sprach Silvius, "meiner Spring Ton · Soll jest als Ruf das Thal durchhallen, Vielleicht vernehmen sie ihn schon." Er führte gleich das Spiel zum Munde Und schmetterte mit Macht drauf los. Und als es ausklang in ber Runde, Da scholl es aus des Waldes Schoß: "Balli! hallo!" jest doppelftimmig, Und Silvius sprach: "Run Stirne fraus!

Sie kommen, und ba thust Du grimmig Und schiltst die Kleber tüchtig aus." Und wieber fing er an zu floten, Faustine doch zog ihm die Hand Bom Mund: "Das ist nicht mehr von Röthen, Schnell einen Kuß noch!" und umwand Noch einmal ihn, hielt ihn umfangen Mit Armen, füßt' und füßt' ihn beiß, Bis daß zu ihren Ohren drangen Die Schritte schon im Wegegleis. Run tamen fie baber, Fauftine, Als ware sie in heller Buth, Empfing fie mit gefrantter Miene, Und in gemachtem Missemuth Fuhr sie heraus: "Daß ich euch lobe! Ihr stelltet unsere Gebulb Des Wartens hier auf harte Brobe, Wer von euch beiben trägt die Schuld? Du, Folfrad, Deines Durstes Rechte In Ehren, heut und allezeit! Doch bester aller Klosterknechte, Nennst Du das sicheres Geleit?" Der arme Sünder stand verlegen Und bat: "Fauftinchen, sei nicht gar So bos bes bischen Wartens wegen! Ich bin nicht schuld, ber Herr Scholar —" "Ich nehm's auf mich, daß wir verzogen So lange," fiel Cornelius ein, "Wir fagen, und die Stunden flogen Uns nur fo weg im heißen Stein. Freund Silvius hat Euch, will ich hoffen.

Ergött mit seinem Sprinrspiel; Liebwerthe Jungfer, faget offen, Wie Euch die musica gefiel." "D gut," erwieberte fie schüchtern Und wurde babei bunkelroth. "Nun aber ift er selber nüchtern Und leibet sicher Durftes Noth." "Ja," lachte Silvius, "boch fie tranken Nicht alle Käffer leer und hohl Im heißen Stein, schon in Gebanken Beb' ich ben Krug auf Guer Wohl." "So fehret ein bort, Guch zu laben," Sprach fie and wandte fich zum Behn, "Inden wir beiben heimwärts traben. Lebtwohl, ihr herrn! auf Wiedersehn!" Sie brudten sich die Band' und schieben, Die Ginen links, die Andern rechts. Faustine zu des Klosters Frieden, Nun im Geleit bes braven Knechts. Leichtfüßig schritt auf flinken Sohlen Die liebesfrohe Beuchlerin, Um das Verfäumte nachzuholen. Und summte lächelnd vor sich bin: "Tandaradei!"

#### XIII.

# Der lehte Cag.



m Drosselhaus war's Wetter schwül, Eng schnürt' und preßte das Gefühl Bon auferlegtem Zwang die Herzen,

Und mit dem frohen Lachen und Scherzen, Das sonst bort, Trubens ausgenommen, Die Angesichter wie Sonnenschein Erhellte, schien es aus zu fein. Man sah sich wenig, saß beklommen, Alls ob man an dem Effen ftidte, Wortkarg, zerstreut bei Tische, blickte Mißtrauisch, migvergnügt sich an Und haberte felbst bann und wann. Und Rosalinde hatte Grund, Wenn ihr die Stimme manchmal bebte Vor Reizbarkeit und ihren Mund Ein Bug von Bitterfeit umschwebte. Denn unverftändlich, räthselhaft Sinsichtlich ihrer Anwartschaft Auf ein Berlöbnig nach bem Rug, Der ihr verhieß des Bundes Schluß, Erichien ihr Silvius' Art und Beise,

Die sich beim häuslichen Berkehr Auf einmal in ganz anderm Gleise Sielt und bewegte als bisher. Nicht nur, daß er sich nicht entschied, Ihr nicht ein Wort von Liebe saate. Rein, mehr noch, die Erkenntniß tagte In ihr, daß er seitbem sie mieb, Ihr auswich, seiner Wege ging, Sich an Cornelius' Ferfen hing, Borbeugend jedem Stellbichein, Um nicht mit ihr allein zu sein. Bie fie fortwährend grübelt' und fann, Bas ihr zur Klärung fonnte bienen, Fand fie, bag Silvius' Ralte begann Mit bem Besuche von Faustinen. War's Zufall? war's Zusammenhang? Sie rief fich ins Gebächtniß wieber Gemisse Wahrnehmungen und schlang Bu einer Rette die lofen Glieder. Die Beiben hatten sich angeschaut Wie Zwei, die sich Augenblicks verlieben, Und hatten hinterrücks vertraut Geflüstert, als sie allein geblieben. Bevor Faustine sich empfahl, War Silvius mit Cornelius verschwunden Und hatte sich zum ersten Mal So spät erft wieber eingefunden. Bo fie gewesen die lange Beit, War nicht aus ihnen herauszubringen, Es wollt' ihnen vor Verlegenheit Beinah bas Lügen nicht gelingen.

Doch Silvius war sehr aufgeregt An jenem Abend, und nicht vom Weine, Bon etwas Freudigem bewegt, Das er erlebt nach allem Scheine. Hatt' er vielleicht Faustinen gar Auf ihrem Heimweg noch gesprochen? Das dumme Kücken beim Scholar Mit Zärtlichkeiten sie ausgestochen? Kaum denkbar! sie hatten sich nie gesehn, Sich nur durch Zusall hier getroffen, Doch Eisersucht war im Entstehn Und hielt nun Ohren und Augen offen.

Den fahrenden Schülern war's im Haus Unheimlich fast in diesen Tagen, Sie rudten am liebsten morgen aus, Um zu entfliehen bem Unbehagen. Wie aber? heimlich? in der Früh? Ohn Abschied? ohne Rosalinden Für Gaftfreundschaft, für Pfleg' und Müh Bu banken? nein! einen Borwand finden. Warum sie gingen, mußten sie erst Und hatten darüber nachzusinnen, Welch einen Beweggrund sie zumehrst Ungeben follten für's Entrinnen. Fort wollten sie, doch einen Rrach Mit Rosalinden gern vermeiden. Wie fingen sie's nun an, gemach, In autem Frieden von ihr zu scheiden? Sie wandelten am Main entlang, Mls fie die Schwierigkeit erwogen,

Und siehe! ba tam mit mudem Gang Ein Wandrer einsam dahergezogen. Als ob er auf dem Wege schlief' Am Stabe, schlich er ihnen entgegen, — "Das ist ja Thaddaus!" Silvius rief, "Deus ex machina! ber kommt gelegen! Er muß uns helfen; noch weiß ich nicht wie, Doch können wir uns mit ihm vereinen Unb quasi modo geniti In aller Unschuld beim Abschied weinen." "Wahrhaftig, Thaddaus! und feelenallein! Sein habitus ift es, elend und armlich, Sein struppig Flachshaar, sein schlotternd Gebein, Bleich sieht er aus und gottserbärmlich. Cornelius rief ihm zu, noch eh Der Nahende hob der Augen Schwere: "Te salutamus, fratercule! Jubemus plurimum te salvere." Da schrak er auf und hielt den Fuß, Den nachgezogenen, im Schweben, -Wer sprach ihn an mit freundlichem Gruß? Wo war er je willkommen im Leben? "Cornelius! Silvius!" rief er aus, Uls er die alten Genoffen erkannte, "Sit Deo in aeternum laus! Vos video mente titubante." Nun freudig Sand in Sände ichlug, Und haftig schwirrte der Fragen Flug: "Woher bes Weges? wo willst Du hin? Wo find die Andern? was hast im Sinn?" "Und ihr? wo waret ihr so lang?

Berschwandet ohne Sang und Klang; Ach, hättet ihr mich doch mitgenommen! Ich wäre nicht so auf den Hund gekommen. Ihr seht so satt aus und gepslegt, Habt ihr euch hier vor Anker gelegt?"

Die Beiden machten mit ihm Rehrt, Und auf bem Weg zur Stadt erzählte Thaddaus, wie die Noth ihn qualte, Da bittrer Mangel an ihm gezehrt. "Ich bin," berichtet' er, "bem Haufen In Bensheim an ber Bergftrag entlaufen. Sie wollten von bortaus an ben Rhein. Doch mocht' ich nicht mehr ihr Geselle sein. Beil sie mich gar zu schlecht behandelt Und immer mit mir angebandelt, Sie hatten es auf mich abgezielt Und haben Schindluder mit mir gespielt. Da bin ich ihnen bei Nacht entwichen, Sab wochenlang die Dörfer durchstrichen. Gebettelt, geheischt bei Mann und Beib, Den Gurt immer enger geschnallt am Leib. Und da ich mir nicht zu helfen wußte, Bor Augen fah, daß ich verkommen mußte, Allein und verlassen im fremden Land, Gerieth ich an der Berzweiflung Rand. So kam ich bei Laudenbach an den Main Und stand und dachte: spring hinein! Und faltet' die Sande zum letten Bebet. Doch eh ich noch zu Ende gefleht, Da fraht' ein Sahn im Dorf nicht fern, Un Betrus, ber verleugnet ben Berrn,

Mich mahnend am dunkel gähnenden Thor. Und ich sprang nicht, — ich hielt mir vor: Willst du auch üben schnöden Verrath An deinem Herrn durch eine That, Die wider Gottes heilig Gebot? Dein Areuz nimm auf dich, was dir auch droht! In meiner Seele schämt' ich mich, Ging weiter und weinte bitterlich. Da din ich nun, von Allem entblößt Wie Einer, den die Welt verstößt, Und ditt' euch: wollt mich nicht auch vergessen! Um Christi willen, gebt mir zu essen!"

Noch schwiegen die Zwei, von dem Bericht Ergriffen aus bes Armen Munde. Sahn mitleidvoll ihm ins Gesicht. Auf Beiftand finnend im Bergensgrunde. Dann fagte Cornelius: "Du jammerft mich, Du Unglückswurm! recht anzufassen Beißt nichts Du, lenkt nicht ein Klügrer Dich, Man barf nicht mehr allein Dich lassen. Runachst, was sich von selbst verfteht, Sollst Du hier Herberg und Atung finden, — Du meinst boch, Silvius, daß es geht, Ihn mitzunehmen zu Rosalinden?" "Ganz ohne Zweifel!" fiel Silvius ein, "Und follte das Mahl zu knapp bemeffen, Bu karalich für noch Einen sein, So will ich lieber felbst nicht effen." "D Silvius —!" — "Still! umfonft gethan Wird nichts, Du mußt es Dir verdienen,

Dein Mittagbrot, für meinen Blan Bist wie gerufen Du erschienen. Künf Baterunfer darüber hinaus. Nachdem bie Mittagsglode geschlagen, Trittst mit ber Thur Du in das Haus, Das wir Dir zeigen, nach uns zu fragen. Läbtst alle fahrenden Schüler ein Als ber Bursarien nuncius am Stabe. In Burgburg bei bem Fest zu sein An Walthers von der Bogelweid Grabe. Glot' nicht so dumm mit offnem Maul! Die Feier ist nichts als eine Märe. Doch mußt Du hoch herab vom Gaul So thun, als ob fie beschlossen wäre. Du richtest die Botschaft in Gegenwart Der Wirthin aus mit allen Aniffen, Daß unser dort in pleno harrt Facultas artium. - Saft Du begriffen?" "Ja! sehe schon, wie der Wind hier bläft," Rickte Thaddaus, "und werde mich fügen, Nam nullus miseris pudor est, Macht ihr mich satt, will ich für euch lügen. Doch foll auf Deutsch ober auf Latein Sollemnis invitatio ergeben?"

"Auf Deutsch natürlich! das Altfräulein Soll Deine Rede doch verstehen. Dann schnüren wir unser Bündel hier Und wandern aus gen Bürzburg morgen, Für Dich, Du verbiestertes Murmelthier, Wolln unterwegs wir Zwei schon sorgen." Cornelius sprach: "Zieht ohne mich! Ich folge später euren Spuren. Denn nach Aschaffenburg will ich Ru jenen herrlichen Miniaturen. Die man im Stifte bort bewahrt, Und ist am Maine bann hernieder Auch einsam meine Wanderfahrt. In Burgburg feben wir uns wieber." "Gut! wie Du willst; Du hältst mir Wort," Erwiederte Silvius und blieb fteben. Dann fuhr er zu Thaddaus fort: "Hier in dem Gäßchen kannst Du's seben, Das vierte Saus ist's linker Sand: Salt' nur an diefen Ufermauern Bis nach dem Glodenschlage Stand, Ein halbes Stündchen kann's noch dauern." Thaddaus sprach: "Bis dahin kann Ich in Geduld mir überlegen Mein Sprüchlein, aber, Silvius, bann — Dann tomm' ich, mich bei euch zu pflegen!"

Die Anbern waren während der Kast Zu Hause bemüht, mit lustigen Dingen Zur Vorbereitung auf den Gast Rosalinden in rechte Stimmung zu bringen. Cornelius zeichnet' ein Kontersei Von Lizi, das ihm trefslich glückte, Mit einem Ausbruck von Schelmerei Und Klugheit, der Rosalinden entzückte. Und Silvius nahm die Laute vor Und spielt' und sang eine schmelzende Weise, Womit auch er herausbeschwor

Die Eintracht wieder im kleinen Kreise. Verwandelt ward, wie beibe bezweckt. In Frohmuth Rosalindens Schmollen Und auch ber Tisch inzwischen gebeckt, Dem liebliche Dufte ichon entquollen. Bereit war Alles, man brauchte sich nur Bum Nieberfigen zu bequemen, Da ließ sich plötlich aus bem Flur Ein heftiges Begant vernehmen. Die Stimme Trubens war's, die scharf Hervorstach und ben Ton noch steigernd Mit aroben Worten um sich warf, Jemand, so schien's, den Butritt weigernd. Dann ging die Thur auf, und es ftand Erregt Thaddaus auf der Schwelle, Mit seinem schäbigen Gewand Beleuchtet von des Tages Helle. "Thaddaus. Du bist's. Menschenkind?!" That Silvius höchst erstaunt, "willfommen - Ein Freund ist's, Jungfer Rosalind!" Fügt' er hinzu etwas beklommen. Thaddaus, vor dem bestellten Tisch Mit Mühe die Gedanken fammelnd, Die ihn bestürmten in buntem Gemisch. Berbeugte sich linkisch und fagte stammelnd: "Ehrbare Jungfrau, wollt verzeihn, Ich trete hier ungebeten ein. Beil man in Miltenberg mir fagte. Als ich nach fahrenden Schülern fragte. Un die ich eine Botschaft hätte, Hier wären ihrer zwei zur Stätte."

Berwundert erst, dann mit Gewalt Ein Lachen unterdrückend blickte Nun Rosalinde die Jammergestalt, Die klapperdürre, an und nickte: "Man wies Euch in das rechte Haus, Und Euer Beg ist nicht verloren, Drum richtet Eure Botschaft aus Den Herren hier vor meinen Ohren." Da zögerte Thaddaus nicht, Das, was ihm Silvius aufgetragen, Mit eines Gesandten Ernst und Gewicht Wie aus dem Stegreif herzusagen:

"Cari et perdigni socii! Die Artistensakultät An ber hohen Schule Würzburg Schickt an sämmtliche Scholaren In ganz Franken die geziemend Hiermit kundgethane Ladung, Sich in Würzburg einzusinden Und der allgemeinen Feier Im Neumünster an dem Grabe Walthers von der Bogelweide Sinneseinig beizuwohnen. Alle, so die Botschaft hören, Soll'n willkommen sein in Würzburg. Dixi, meam rem absolvi,"

Die Jungfer Rosalinde war Begierig, was barauf die Beiden Beschließen würden, ob der Scholar Sie dahin brächte, von ihr zu scheiden. Doch Silvius, als er sich bedacht Bum Scheine, sprach nach einer Beile: "Mich zieht es zwar mit aller Macht Nach Würzburg, doch mir hat's nicht Eile, Dahin zu kommen, und so fehr Ich auch bewundre ben edlen Sänger, Bersag' ich der Fakultät Begehr Und bleib' in Miltenberg noch länger." "So bente," ftimmte Cornelius zu, "Auch ich; ben alten Bogelweider Will ich in seiner Grabesruh Nicht stören, wie ihr es vorhabt leider." Sie wollten nicht auf einen Schlag Die Nähe der Trennung eingestehen Und Rosalinden am letten Taa Noch gern bei guter Laune sehen. Ihr fiel bom Bergen ein schwerer Stein, Uls Silvius' Antwort sie vernommen, Daß er noch blieb, ein Freudenschein War ihr im Angesicht erglommen. Thaddaus aber wußte nicht. Bas er von jenen benten follte, Und ftand nun mit verblüfftem Besicht, Ob man ihn wieder foppen wollte. Er schickte traurig sich zum Gehn, Doch Rosalind, eh er sich wandte, Satte ben brennenden Blid gefehn, Den zum gedeckten Tisch er sandte. Und eh noch Silvius bazu kam. Für ihn als britten Gaft zu bitten, Bas felbst er nicht gewagt vor Scham,

Soviel er auch von Hunger gelitten. War sie schon burch ben Blid gerührt. Sodaß fie aus eignem Antrieb fagte, Er möchte boch, einmal hergeführt, Mitspeisen, wenn es ihm behagte. Mitspeisen! sie lub ihn wirklich ein, Er sollte bei ihr sich niederlassen Und effen, fatt werben, zu Gafte fein! Er konnt' es so schnell noch gar nicht fassen. Wie's zuging, wußt' er nicht, er faß Auf einmal mit den Andern am Tische. Wo er bald Alles um sich vergaß Und sich erholte zu wohliger Frische. Ihm bäuchte das Geräusch beim Mahl Wie festliches Geläut zu klingen, Die frohe Wirthin aber befahl, Gleich eine Kanne Wein zu bringen.

Die Unterhaltung, mit Scherzen gewürzt, Bestritten allein die Hausinsassen, Cornelius und Silvius, um unverfürzt Thaddaus Zeit zum Schmausen zu lassen. Bescheiden hielten sie sich zurück, Als ob sie bald schon nicht mehr könnten, Indem sie von Allem das größte Stück Dem völlig Ausgehungerten gönnten. Er ließ sich die Gelegenheit Zur Sättigung auch nicht entgehen, Und wie er sie nutzte mit Gründlichseit, War ein Vergnügen mit anzusehen.
Selbst Rosalinden macht' es Spaß,

Zumal er ihr den Freund nicht raubte. Den fie jest wieder mit Augen maß. Ms wenn fie an seine Liebe glaubte. Es zwickte fie mit einem Mal In ihres Übermuthes Schwellen, Ihn auf die Brobe und vor die Bahl. Db geben ober bleiben, zu ftellen. "Berr Silvius!" rief fie, "wie mir scheint, Habt Ihr Guch doch zu schnell entschieden, Ich hätte, das Biele dort vereint, Das Kest in Burzburg nicht vermieden. Ihr fagtet mir felbst, Ihr wolltet ziehn Nach Würzburg noch am Bilgerstabe, Um in dem Kreuzgang dort zu knie'n Un Eures Lieblingsfängers Grabe." "Ich weiß," sprach er, "Ihr meint es gut, Schon spur' ich die Lust sich in mir regen. Man foll erwägen, was man thut, Ich will's mir boch noch überlegen." Sie lachte: "Beschlaft es eine Nacht, Ob Ihr die Feier dürft verfäumen, Ein Traum hat oft schon Rath gebracht, Und Ihr versteht Guch ja aufs Träumen." Und schenkt' ihm ein und schaut' ihn groß Und innig an mit einem Blide. Der sagte: kommst ja doch nicht los. Wenn ich Dich nicht von hinnen schicke! Sie ahnte nicht, von hoffnung erfüllt, Daß noch sein Berg sich zu ihr wende, Welch eine Entbedung ihr unverhüllt Bevorstand bei des Mahles Ende.

Sie hatten mit Behagen gespeist Und auch die zweite Kanne bezwungen, Als nicht nur satt, auch muthig und dreist Durch ben, ber löft die gebundenften Bungen, Thaddaus endlich sein Schweigen brach Und die empfangne Wohlthat lohnend So recht aus voller Seele sprach. Nachdrücklich jedes Wort betonend: "Wie bant' ich euch, daß ihr gedeckt Den Tisch mir! so hat's mir geschmeckt Rie wieder unter Dach und Fach Seit den zwei Wochen in Amorbach, Wo und Kaustine so freundlich pflegte, Dir, Silvius, stets bei Seite legte Das Beste — au! das war mein Beh, Worauf Du tratest, —" "Reprime te Taceque!" rount' ihm Silvius zu. Bu spät! um Rosalindens Ruh War es geschehn; sie stürzte jach Aus allen Himmeln. "In Amorbach Wart ihr zwei ganze Wochen lang?" Sprach sie erbebend, und ihr drang Das Blut zu Herzen, marmorbleich Saf fie, getroffen von schwerem Streich, Und starrte wie verstört im Sinn Mit weiten Augen auf Silvius bin. "Ihr staunt? ja, wißt Ihr das denn nicht? Wir sagten's Euch boch schon beim Kommen," Log er ihr frech ins Angesicht, "Daß wir dort Aufenthalt genommen." Cornelius half ihm: "Befinnt Euch boch!

Ihr fragtet uns nach unsern Wegen, Und wir erzählten vor Tische noch, Wir hätten im Klosterhof gelegen." Und — und — Faustine? — schrie's auf in ihr; Doch ihres Schmerzes Ausbruch bämpfend Erhob sie sich vom Tische hier Und schritt hinaus, mit Thränen kämpfend.

"Das haft Du wieder mal hübsch gemacht, Thaddaus, aller Baganten Blume!" hub an Cornelius, "fast hätt' ich gelacht Aus vollem Salfe zu Deinem Ruhme." Doch Silvius rief in seinem Berbruß: "Berfluchtes aus der Schule Schwaten! Daß Dich ber Teufel reiten muß, Mit Amorbach herauszuplaten! Wir hatten's sorglich vor ihr hehl, Geschickt ausweichend ihrer Frage Rach unserm Woher, und Du Kameel Blökst bamit los am letten Tage!" Thaddaus ftand zu Tod erschreckt. Als möcht' er in ein Mausloch kriechen, "Warum habt ihr's mir nicht gestect?" Stöhnt' er, "ich konnt' es doch nicht riechen." "Frift das Gerippe sich hier satt, Thut's Maul nicht auf als nur zum Kauen, Um, wie es sich gemästet hat, Mit einer Dummheit aufzuthauen!" So wüthete Silvius fort und fort. Cornelius sucht' ihn abzulenken: "Jest hör' einmal ein vernünftig Wort!

Bir haben noch Anberes zu bebenken. Bir müssen, eh wir auf immerdar Berschwinden morgen aus dieser Bude, Uns rächen noch an dem saubern Paar, An Pater Anselm und Jungser Trude. Bas ich dem Pfaffen eingerührt, Daran soll würgen er! ich bläue Den Plan Thaddäo ein, der führt Ihn aus dann mit gewohnter Schläue." "Ach du mein Himmel! schon wieder ich!" Seufzte Thaddäus mit Zittern und Zagen.

"Kommt nur! das Weitre findet sich Da draußen, hier kann ich's nicht sagen."

Sie gingen, und Cornelius nahm Den Urm bes schüchternen Genoffen, Der eine Ganfehaut betam Schon vor Eröffnung, mas jener beschlossen. Er aber sprach: "Wohl nicht verstehn Wirst Du, was ich Dir jest verkünde, — Thaddaus, Du mußt beichten gehn Gar eine fürchterliche Sünde. Rur ftill! Dein Safenherz bedrückt Sie nicht, ist auch noch nicht begangen, Doch wenn's burch Deine Schuld migglückt, Wirft an den Beinen Du aufgehangen. Du wirst Dich, womit Du gar nichts wagst, Ins Franzistanerflofter begeben, Berlangft nach Bater Anselmus und sagft, Es handelte fich um Tod und Leben. Dem würdigen Bater beichtest Du,

- Ihm felber! borft Du? keinem Andern! -Es ließ' im Gemiffen Dir feine Ruh, Bas Du zufällig erhorcht beim Banbern. Bon fahrenden Schülern - Du nennst fie nicht -Bar' einer der Alosterleute bestochen, Der hätt' es ihnen — Du kennst ihn nicht — Mit einem höllischen Gid versprochen, Geschworen auf kabbalistische Schrift, Ihm, Pater Anselmo, schnöder Weise Ein langfam wirkendes, tödtliches Gift Unmerklich zu mischen in Trank und Speise. Das flüfterst Du ihm im Beichtftuhl ein, Und wenn Du willft, wird Dir's gelingen, Das wunderlichste Bagantenlatein Beim Bater an den Mann zu bringen." Thaddaus dachte: Gott steh' mir bei! Giftmischer find sie schon geworben, Und ich soll ihre Meuchelei Dem Urmften beichten, ben fie morben! Doch Silvius lachte: "Der Einfall ift gut, Wie wird dem Bater bangen und grauen! Stets wird er grübeln, wer's wohl thut, Wird Keinem mehr im Kloster trauen. Er darf ja weder Bfaffen noch Lai'n Das Beichtgeheimniß je verrathen, Wird nun in Wasser und in Wein Gift wittern und in Brot und Braten Und glauben, wenn's ein wenig grimmt In seinem Fettwanst und Gelenken. Daß es mit ihm ein Ende nimmt, Dann mag an Klingenberg er benten!"

Sie lachten beibe schabenfroh, Cornelius sprach noch einmal wichtig: "Nun geh, mein Sohn, sag' Alles so, Und wehe Dir, machst Du's nicht richtig!" Thaddäus ging, in Angst und Noth Sich fühlend wie in Teufels Negen, Aus Furcht nicht wagend, dem Machtgebot Des Starken sich zu widerseten.

Die Beiben schritten zur Stadt hinaus Allein nun, und nach schweigendem Sinnen Fing Silvius an: "Der Borfall im Saus Wurmt mich gewaltig doch hier innen. Denn Rosalinde weiß es nun. Daß ich und Fauftine längst uns tennen, Und unser Fremd- und Heimlichthun Bor ihren Augen, wie wird sie's nennen?" "Falschheit!" gab ihm Cornelius hier Bur Antwort, "boch um folche Faren Lag, flinker Bergensfänger, Dir Noch feine grauen Saare wachsen. Das mußt Du, haft Du nicht gesehn! Abschütteln wie der Budel den Regen, Was thut's denn, ob wir morgen gehn Mit ober ohne ber Jungfer Segen?" "Es wird wohl ohne diefen fein," Lacht' er nun selber, leicht getröstet, "Und hab' ich auf Amor's Opferstein Ihr Berg auch etwas ftark geröftet, Das fühlt sich wieder; jest, bitte, gieb Mir einen Groschen; jum Krämer laufen

Muß ich geschwind noch, Einer zu Lieb Nothwendiges mir einzukaufen."

"Billst Du für einen Silberling Noch Rosalinden etwas schenken?"

"D nein! nur ein klein Spukeding Hier hinterlassen zum Angebenken. Ich brauche Bappe, Draht, Pergament, Auch Rleister und ein paar Saitenstränge, Daraus zu basteln ein Instrument, Das ich in Trubens Rauchsang hänge."

"Ah, ich versteh! eine musica, Die soll vom Luftzug surren und sausen, Gespenstisch als vox daemonica Die Alte versetzen in Furcht und Grausen."

"Du triffft ben Ragel auf ben Ropf, Sie foll mit taufend Ungften glauben, Der Teufel gudt' ihr in den Topf, Hört überm Berbe fie das Schnauben." Sie tauften zusammen ben Sputbedarf Und gingen bann Thaddaus entgegen, Der ihnen beim Kommen ins Antlit warf: "Berschont mich fünftig mit folden Begen! Ich habe gethan, was ihr verlangt, Dem Pater gebeichtet, ihr Ungeheuer! Und feiner armen Seele banat. Als follte fie morgen ins Fegefener." "Schön! das war' also auch besorgt, Und nun nach Hause!" sprach gelaffen Cornelius, "benn der Teufel horcht Nach und Baganten in allen Gaffen. Du schläfft bei uns im Rämmerlein,

Thabbäus! Silvius hat zu pappen, Doch zweifelhaft scheint's mir zu sein, Ob wir ein Abendbrot heut erschnappen."

Sie wandelten heim, und als vollbracht Sein Reistern Silvius, rief er: "Nun staunet! Ich kleb' es an noch diese Nacht Im Rauchfang; bort nur, wie's rasaunet!" Fast wie ein Dubelfact fah's aus, Mit einem Trichter, mit Rlappen und Röhren, Er blies hinein, und das Gebraus War schreckhaft, schauerlich zu hören. Dann ward bas Mahl gerichtet für Drei, Von Truden knauserig bemessen, Und diefe fagte, ber Herrin fei Nicht wohl, sie möchten allein nur effen. Wie's Silvius burch ben Sinn nun fuhr: Sie will bich nicht mehr wiedersehen, Sprach er zu Truben: "Bestellt ihr nur, Wir wünschten ihr alles Wohlergeben Und wollten befolgen ihren Rath, Der Waltherfeier beizuwohnen; Bas fie uns Armen Gutes that, Möcht' ihr ber himmel reichlich lohnen. Wir würden zu früher Morgenstund Ben Bürzburg unfre Schritte lenken Und allezeit in Herzensgrund Dankbar ber milben Wirthin benten." Dann agen sie, nur wenig erfreut Bon diesem spärlichen Benkerschmause,

Und stiegen hinauf, zu schlafen heut Die lette Nacht im Drosselhause. —

Als kaum ins Thal die Sonne fah Ermeette Silvius die beiden Andern: "Im Rauchfang stedt die musica, Nun vorwärts! auf zum fröhlichen Bandern!" Bald waren gepactt die Ränzelein Und auch nicht eben schwer zu schleppen, Bie, Giner hinter bem Andern brein, Hinab sie schlichen die steilen Treppen. Da sagte Silvius: "Wir wollen doch Der Jungfer ein Morgenständchen bringen Und ihr die lette Strophe noch Von unserm Bettelliede fingen." Vor Rosalindens Kammerthür Berweilten sie baber und sangen. Daß Dank und Abschied nach Gebühr Der Rubenden zu Ohren brangen.

Nehmet Dank und Aberdank, Daß ihr uns behauset, Haben euch den Küchenschrank Knochenleer gemauset. Satt gefüttert, gut getränkt Ziehen wir von dannen, Glüdlich, daß wir unbeschränkt Eure Gunst gewannen. Deflectentes genua Exsultamus in anima.

Nichts regte sich in dem Gemach. Und eilig unter tiefem Schweigen Berließen sie das gastliche Dach. Um Main die Fähre zu besteigen. Sie setten über; noch war ihr Beg Um anbern Ufer eine Strecke Gemeinfam, bis ein schmaler Steg Abbog, der um die Waldesecke Sich nach ber großen Straße schwang, Auf der Cornelius sich vorgenommen, Ginfam zu gehn bem Strom entlang, Um nach Aschaffenburg zu kommen. Da stimmte Silvius, eh die Drei Sich trennten, ein Lieb an, ben beiben Anbern Bekannt in Text und Melobei, Und luftig fangen fie's im Wandern.

Wir fahrenden Gesellen, Wir wittern schon den Wein, Der Hund im Hof mag bellen, Baganten fallen ein. Wir schnorren und schnarrenzen, Der Krüger muß kredenzen. Drußla, drußla, hollereiho! Der Krüger muß kredenzen.

Herr Wirth, in Eurem Keller, Da gehn wir nun zu Gast, Wir haben keinen Heller, Doch Durst die schwere Last. Was wir Guch schulbig bleiben, Könnt's in ben Schornstein schreiben. Drußla, drußla, hollereiho! Könnt's in ben Schornstein schreiben.

Doch gebt Ihr uns zu proben Ein abgelagert Faß, Woll'n wir Guch billig loben Für das geschenkte Naß Und weitum Guch empfehlen Biel tausend trocknen Rehlen. Drußla, drußla, hollereiho! Biel tausend trocknen Rehlen.

Hier schied Cornelius von den Zwei'n, Nach links sich wendend im Gelände, Doch hielten sie nicht mit singen ein, Sie schüttelten singend sich die Hände Und sangen auch getrennt noch fort Das Lied im Auseinanderschreiten, Die Einen hier, der Andre dort, In größern, immer größern Weiten.

Hängt Einem sich als Segen Ein kleiner Knierausch an, Daß er auf krummen Wegen Nicht grabe gehen kann, So nehmen in die Mitte Zwei Brüderlein das dritte. Drußla, drußla, hollereiho! Zwei Brüderlein das dritte. All unfer Woll'n und Wagen, Auf Eins nur läuft's hinaus: Durch Dick und Dünn sich schlagen, Großthun in Saus und Braus, Das Glück beim Schopfe greifen Und auf die Sorgen pfeifen. Drußla, drußla, hollereiho! Und auf die Sorgen pfeifen.

## XIV.

## Der Teufel im Rauchfang.



ofalinde hatt' im Bette, Längst schon wach, die kecke Strophe, Die vor ihrer Kammerthüre

Die Baganten scheibend fangen, Wohl vernommen, und die Worte Satten ihr wie Sohn geklungen. Abgespannt von der fast schlaflos Zugebrachten Nacht, verblieb fie Im verbunkelten Gemache Auf dem Lager noch und konnte Sich heut lange nicht entschließen Aufzustehen, benn ihr graute Vor dem hellen Licht des Tages, Das in den gewohnten Räumen Sie erbarmungslos an Alles Wieberum erinnern würde. Was mit Silvius sie erlebte. Einen Wicht und Schelmen nannte Sie ben geftern noch Geliebten, Den sie bis aufs Blut jest haßte. Erft Bertrauen und dann hoffnung Hatt' er stets mit Thun und Reden Eingeflößt ihr und von Unfang Und bewußt mit ihrem Herzen Ein leichtfertig Spiel getrieben. Das ber Dank für ihre Pflege! Das der Dank für alle Liebe, Die fie ihm entgegenbrachte! Ihm entgegen! ja, das war es, Was fie jest so tief bereute, Daß fie fich ihm gegenüber Viel vergeben, sich ihm förmlich Un den Hals geworfen hatte. Renen Ruß beim Stieglitfüttern. Sie allein hatt' ihn veranlaßt. Ihn erlistet, o wie mußte Sie sich vor sich felber schämen!

Sie erhob sich endlich, trostloß, Doch im Wahne, wie dem Lager So den marternden Gedanken Auch vielleicht entsliehn zu können. Unten in der Stude warf sie Ein bösen Blick auf Litzi, Ging nicht zu ihm an daß Bauer, Gab ihm nicht einmal sein Futter. Trude kam herein und bracht' ihr Eine Schale Wilch zum Frühtrunk, Die sie, nur die Hand bewegend, Widerwillig, stumm zurückwieß. Groß verwundert sah die Alke In der Herrin übernächt'ges

Und vergrämtes Antlit, daraus Augenblicklich auch errathend, Bas in ihrem Innern vorging. "Hm! so, so! ja, ja! ich dacht' es," Sprach fie höhnisch, beibe Arme Auf die schmalen Suften stemmend, "Eure thörichte Berliebtheit -- " "Denken kannst Du, was Du Lust hast," Unterbrach fie Rosalinde, "Doch behalte Deine Weisheit Hübsch für Dich, bis Du gefragt wirst! Nicht ein Wort mehr will ich bören." Trube, so barich angefahren, Wie's ihr felten noch begegnet, Nahm den Napf vom Tisch und schlurfte Brummend damit aus dem Zimmer, Etwas wie: geschieht ganz recht ihr! Bwischen ben paar Bahnen murmelnd.

Tobtenstill heut war's im Hause; Nicht wie sonst von raschen Tritten Krachten auf und ab die Treppen, Trällern nicht und lustig Lachen, Wie's in den vergangnen Wochen Hier erschallte, ließ sich hören. Einsamkeit, trübselig, graulich, Hielt vom Söller dis zur Diele Wand und Sims und jeden Winkel Wie mit Spinnenweb umzogen. Schwül und dumpfig, athemengend War es drinnen, während draußen

Richt ein Hauch die Luft bewegte, Also daß auch in der Rüche Noch im Rauchfang nichts rumorte. Rosalinde saß im Zimmer Müßig, leibend, mit Gedanken In dem aufgestütten Saupte, Die sich um Kaustine drehten. Silvius hatte fie gekannt ichon, Ehe sie hier zum Besuch tam, War mit ihr im Klosterhofe Lange schon vertraut gewesen. Und sie hatten's ihr verschwiegen, Satten fremd gethan, geheuchelt Und sie schmählich hintergangen. Von Faustinen hergewiesen. Waren sicher die Laganten Bu ihr in das haus gekommen Und so lang barin geblieben. Bis bas zügellose Mädchen Die Gelegenheit, die vorher Ausgetüftelte, ergattert, Sich mit Silvius hier zu treffen. Frech und falsch war's von Faustinen, Doch was er that, war viel schlimmer, War abscheulich, — ach! sie mochte Gar nicht weiter baran benten. Wenn sie es nur lassen könnte!

Mittag war herangekommen, Und sie wußt' es nicht, ward baran Erst gemahnt burch Trubens Eintritt, Julius Wolff, Der fahrende Schüler. Die ben Tisch ihr schweigend bectte, Was sie willenlos geschehn ließ. Die Natur verlangte Nahrung, Und fie fette fich zum Effen, Ohne Lust boch und Begierbe. Als zum zweiten Male Trube Dann erschien, um abzuräumen, Sah fie, daß das Aufgetragne Kaum berührt war, Rosalinde Satte wenig nur genoffen. "Deine Rüben schmeden brenglich," Sagte sie im Ton des Vorwurfs, "Sind sie angebrannt im Topfe?" "Nein," erwieberte die Alte, "Aber rauchen that's beim Kochen. Ich begreif's nicht, würde fagen, Daß ber Wind stünd' auf bem Schlote, Doch es ist kein Wind, kein Lüftchen Regt sich heute, kerzengrabe Steigt ber Rauch aus allen Effen In der Nachbarschaft, mir aber Schlug er qualmend in die Rüche, Brannt' und beiste mir die Augen." Rosalinde gab zur Antwort: "Heute brauchst Du ja kein Feuer Auf dem Berde mehr zu machen; Warten wir, wie's morgen abläuft. Ich will ruben und versuchen, Jett den Schlummer nachzuholen. Den die Nacht mir vorenthalten." Ru der Kammer stieg empor sie,

Streckte seufzend sich aufs Lager Und war balb auch eingeschlafen.

Dämmrung herrschte schon im Rimmer. Als von einem lauten Klopfen Rosalinde jäh geweckt ward. Raum daß sie die Thur entriegelt. Stürzt' ihr Trube rasch entgegen, Wild, an allen Gliedern bebend Und vor Schreck nicht Worte findend. "In der Rüche, — ach! im Rauchfang," Bürgt' hervor fie, "fitt der Teufel, Brüllt und broht und faucht und pustet, -Gott sei meiner Seele anädia!" "Bist Du gang und gar von Sinnen?" Sprach die Jungfer, selbst erschrocken Von dem Buftand ber Entfetten. "Werbe ruhig, nimm Vernunft an! Eine Täuschung ist's, ein Blendwerk, -" "Nein, nein, nein! ber Teufel ift es." Stöhnte Trube händeringend, "Kommt hinab und überzeugt Euch! Aber ich, — nicht mit zehn Pferden Bringt Ihr mich jest in die Rüche." Rosalinde stieg die Treppe Halb in Neugier, halb in Unruh Stuf' um Stufe langsam nieber. Achzend, wimmernd folgte Trude.

Abend ward es, und der Thalwind Kam wie stets um diese Stunde

Kraftbeschwingt dahergeflogen, Blies um Giebel, Wetterfahnen, Blies auch mächtig in den Rauchfang Und in Silvius' Sputmaschine. Bechselnd tont' es, langgezogen Und in abgebrochnen Stößen, Manchmal hohl und manchmal gellend, Pfeifend, schnurrend, tief erbrausend Und so furchtbar und gespenstisch, Daß auch Jungfer Rosalinde Sich davon erschaudern fühlte. Anastvoll stand sie, bleich und zitternd, Wich vom Herb zurud und sagte: "Lauf geschwinde hin zum Kloster! Bater Unselm möchte kommen, Um mit fegensstarten Sprüchen Und geweihten Gnadenmitteln Unfrer hochgelobten Rirche Diesen bofen Geift zu bannen." Trude ging, und Rosalinde Flüchtete sich in ihr Zimmer Bor bem gräulichen Getofe, Das indeß zu ihrem Schrecken, Zwar gedämpft, jedoch vernehmbar, Auch bis hieher fie verfolgte. Doch sie harrte standhaft aus hier, Trudens Rückfehr zu erwarten. Aber als die Alte heimkam. Brachte sie nicht Trost und Beistand. Sondern hatte zu berichten, Daß fie selbst ben Pater Anselm

Bar nicht habe sprechen können. Beil er frank sei und ein seltsam Aufgeregtes Wefen zeige. Wie verwandelt im Gemüthe, Nicht aus seiner Zelle gehe Und auch Speif' und Trank verschmähe. Was ihn drückt' und quälte, wäre Nicht aus ihm herauszubringen, Sodaß insgesammt bie Brüber Sehr in Sorgen um ihn schwebten. Einem andern Pater aber Hätt' in diesem schweren Falle Sie fich nicht eröffnen mögen. Rosalinde ward bekümmert Um den Freund, auch ihre Hoffnung Auf ein wunderthätig Wirken Geistlicher Gewalt und Vollmacht Ward bei dem Bescheid zu Nichte, Und die beiden Frauen waren Böllig hilflos nun und rathlos, Keine traute sich heut Abend Noch die Küche zu betreten. Früh schon gingen fie zu Bette, Jed' in ihre Kammer, zogen Hoch sich übern Kopf die Decke Und versuchten es vergeblich, Einzuschlafen, benn ber Lärmen Bährte noch die ganze Nacht durch.

Andern Morgens war es stille, . Blieb es auch im Lauf des Tages, Doch zum Abend ging aufs Neue Wieder los der Mordspettatel. Wobei Rosalind und Trube In Berzweiflung schier geriethen. Trube schwor, nur die Baganten, Diefe nieberträcht'gen Strolche, Hätten ihr zum Schabernacke Das Berderben angerichtet Und durch Höllenzwang und Zauber Mit dem Teufel fich verbunden, Daß er hier sein Wesen triebe, Um sie in den Tod zu graulen. Nammernd lief fie bin und klagte Ihre Noth ben Nachbarsleuten, Die in der verherten Rüche Täglich nun zu hauf erschienen, Um den Teufel brull'n zu hören. Jeder biefer Alugen wußte Andern Rath und andre Mittel. Grabe so wie gegen Zahnschmerz, Die auch grad so wenig halfen, Bas die Beisen nicht begriffen. Sie betreugten fich und zogen, Allerhand Berdächt'aes munkelnd. Wieder ab, und in der Rüche Polterte der Teufel weiter Jeden Abend, jede Nacht durch.

Endlich unter all den Zagen Kam ein einziger Beherzter Und Bernünftiger, ein Grobschmied, Baumstark, der bei dem Geräusche Mit dem Ropfe schüttelnd sagte: "Das klingt nicht wie zähnefletschend Droh- und Sieggeschrei des Satans Über eine Sünderseele. Die fürs Söllenfeuer reif ift. -Ungstigt Euch nicht, Jungfer Trude! Mir kommt's vor, als wenn ber Teufel Selbst dort in ber Klemme faße, Weder vor= noch rückwärts könnte Und vor Angrimm heult' und tobte. Holt boch mal den Schornsteinfeger, Daß er in den Rauchfang einsteigt Und als Sachverständ'ger nachsieht, Wie der Bose sich da drinnen Festgefahren und verrannt hat." Damit war benn Rosalinde, Wenn auch zögernd, einverstanden, Und am nächsten Morgen brachte Kreuzfidel der Hammerschwinger In Begleitung vielen Bolfes Angeschleppt den Effenkehrer, Der vor seinem Nachbar Grobschmied Beinah soviel Kurcht im Leibe Wie vorm Teufel selber hatte. "Nun hinein mit Deiner Krate!" Trieb der Schmied ihn an, "ein Schwarzer Muß den andern Schwarzen holen. Berr' ihn nur heraus, ich nehm' es Mit ihm auf und halt' ihn feste. Dag er Dich nicht beißt und auffrißt." Reinesweges übereifrig

Kletterte ber Schornsteinseger Unter athemloser Spannung Aller Zeugen in den Rauchsang, Und alsbald erscholl's von innen: "Hagel, Donnerschlag! ich hab' ihn!" "Wen? den Teusel?" rief der Grobschmied.

"Rein! erft feinen Dubelfack nur Dder seine Reise-Drael. Ober was es für ein Ding ist: Rur Gebuld! ich frieg's, ich frieg' es!" Scharren hörte man und schaben Eine Beile, und bann tam er Aus dem Schlot herab und brachte Silvius' Inftrument zum Borichein. Alle brängten sich herzu nun, Sich bas Spukbing zu beschauen, Reiner wagt' es anzutaften. Doch der Schmied nahm's in die Fäuste, Blies mit seinen runden Backen Wie mit einem Blasebalge In den Trichter, und es dröhnte Bang so, wie es all die Nächte Schauerlich geklungen hatte. Aufgeklärt war das Mirakel Als ein Späßchen ber Baganten. Und die Alten und die Jungen Brachen aus in Hohngelächter Über die genarrte Trude, Die, auf einen Stuhl gesunken, Wutherstickt nach Athem schnappte. Der biberbe, tapfre Grobschmied

Warb belobt und viel gepriesen, Und der kühne Schornsteinseger, Dem das Weiße seiner Augen Und die weißen Zähne glänzten In dem rußgeschwärzten Antlig Bor Bergnügen ob der Großthat, Trug' die papp'ne Teufelsorgel Als sein Beutestück von dannen.

Nun war wieber Ruh im Sause, Deren die zwei hart Geplagten Bur Erholung fehr bedurften. In ben nächsten Tagen hielten Sie sich weislich still und ließen Sich vor keinem Menschen feben. Rosalindens erster Ausgang War ins Kloster, nach bem Pater Theilnahmsvoll sich zu erkund'gen. Er empfing fie, und fie fand ihn Elend, schwach und abgemagert. Sie erzählt' ihm haarklein Alles, Was im Hause seit acht Tagen Vorgefallen war, und machte Auch kein Hehl baraus, daß Silvius, Der auf tonende Geräthe Sich verftand, gewiß das Machwerk Selber angefertigt hatte, Nur um Truden einen Boffen Allerschlimmster Art zu spielen. Bater Unselm horchte staunend, Und ihm kam babei auf einmal

Eine Dämmrung und Erleuchtung. Sollte bes Scholaren Beichte Von dem gegen ihn geplanten Giftmord auch ein Schelmenstreich nur Der Baganten fein, sich graufam Für das Klingenberger Stucklein Mit der Todesangft, womit er Eine Woche lang entsetlich Sich gequält, an ihm zu rächen? Doch er schwieg, und Rosalinde Schüttete ihm nun ihr Herz aus Über Silvius und Fauftine, Sagt' ihm ohne Rückhalt Alles, Bas fie wußte, was fie glaubte. Bater Anselm aber träufelt' Ihr mit salbungsvollen Worten Balfam in die Herzenswunde Und gab ihr den Rath, Faustinen Schleunig weg vom Klosterhofe Und zu sich ins Haus zu nehmen, Um sie selber zu bewachen Und in strenger Zucht zu halten. Dies gelobte Rosalinde Ihrem Freund und schied getröstet Und mit dem ihr schmeichlerischen, Bärtlichen Erziehungsvorsat: Warte. Du verliebte Kate! But und angenehm sollst Du es Nicht bei mir im Sause haben. Ducken will ich Dich und zwiebeln, Daß Dir Deine Schwänzeleien

Bald genug vergehen follen!

Ein paar Tage später mußte Trude auf ben Weg sich machen, Um von Amorbach Faustinen Abzuholen und fie mit sich In das Droffelhaus zu bringen, Bo inzwischen ihr ein Stübchen Eingerichtet war zum Wohnen. Als die Alte gegen Abend Bon bem Bang allein zurücktam, Las es Rosalinde deutlich Auf ben ersten Blick in ihre Freche, schadenfrohe Miene. Daß sie etwas Ürgerliches. Eine widerwärt'ge Meldung Für sie in Bereitschaft hatte. Und fie fragte, Boses ahnend: "Nun, wo hast Du benn Faustinen?" "Ja, Faustine!" lachte Trube, "D ich hätte sie Euch gerne Mitgebracht, das liebe Kindchen, Schabe nur, daß ich zu spät kam. Sie ift fort, entwischt, verzogen, Rathet mal, wohin! — nach Würzburg! Dem Baganten nach, - 's ist luftig!" Starr ftand Rosalinde, sprachlos. "Und fie hat auch," fuhr die Alte Hämisch fort, "noch einen raren, Feinen Leumund hinterlassen. Wie die Mägde mir erzählten,

Sat sie mährend ber zwei Wochen, Daß die Horbe ber Baganten Auf dem Alosterhofe haufte, Gleich von Anfang an mit Silvius Sehr vertraut sich abgegeben Und mit ihm zu allen Stunden Beimlichen Berkehr und Umgang -" "Schweig! genug!" rief Rosalinde, "Nur das Eine sag noch einmal: Ift fie wirklich benn nach Würzburg?" "Ja, nach Burzburg, seit drei Tagen; Die Frau Bögtin läßt Guch grußen, Und sie wäre froh, ben Unband Los zu sein; - ich glaub's ihr gerne." Rosalinde, vor Erregung Bis in alle Fibern zitternb. Suchte mühfam fich zu faffen, Und bann sprach fie fest entschlossen: "Gut! fo reif' ich auch nach Würzburg."

### XV.

## Auf der hohen Schule.

unmehr im grauen Schülerkleibe Stand Silvius vor dem Grabbenkmal Herrn Walthers von der Bogelweide,

Mls ftünd' er vor dem heil'gen Gral, Dem größten Wunderschatz auf Erben, Von dem es hieß, wer ihn erblickt Mit Augen, muffe felig werben, Bon seinem Gnabenborn erquictt. Im Kreuzgang des Neumunsters ragte Bu Burgburg auf der ichlichte Stein, Auf dem die Schrift des Meißels sagte: Hier ruht herrn Walthers morsch Gebein, Der seine Zeit mit sugen Liebern Bewegte und mit Kampfes Ruf Und seinen kleinen Sangesbrüdern, Den Bögeln biese Weibe schuf. Um Stein zur Fütterung und Tranke War eine Schale angebracht. Für alle Schnäblein eine Schänke, Vorsorglich von ihm selbst vermacht. Schon senkten sich ber Dämmrung Schatten Durch Säulenstand und Bogenreih'n Auf bildgeschmückter Grüfte Blatten In ben gewölbten Bang hinein. Leis schauerte beim Abendwinde Im Gartenviered, eingefäumt Vom Münfterbau, die alte Linde, Bereinsamt, klösterlich verträumt. Sonft Schweigen in den langen Hallen Des Kreuzgangs, Silvius war allein Mit seines Bergens tiefem Wallen Vor diesem vielberedten Stein. Bas mächtig seinen Geist erregte. Sprach nicht sein fest geschlossner Mund, Als ob er ein Gelübd' ableate Lautlos dem Schläfer hier im Grund. Er that's, der Lebende gelobte Dem Tobten im Gebankenflug: Was ich als eine List erprobte, Zum Vorwand nahm mit Lug und Trug, hier will in Wahrheit ich's vollbringen. Dir eine Keier richt' ich aus. An Deinem Grabe foll erklingen Des Sängers Ruhm wie Sturmgebraus. Herführen will ich Dir zu Ehren Von Schülern eine Legion Und will sie Dich bewundern lehren Und Deiner Lieder hohen Ton.

Dann ging er still wie er gekommen, Nachsinnend über seinen Plan, Was er sich heimlich vorgenommen, Leicht wie gedacht schien's ihm gethan. Ihm war so weihevoll zu Muthe. So fromm und froh wie lange nicht, Als ob das Schöne, Reine, Gute Mit einem milben himmelslicht Die Zukunft freundlich ihm erhellte Und mit dem wechselnden Geschick Ihn hier auf neue Wege stellte, Noch nicht absehbar seinem Blick. Thorheiten wollt' er von sich weisen, Dem wüften Treiben widerstehn, Bon jett an sollt' in andern Gleisen Sein Denken und sein Sandeln gehn. Er wollt' im Biffen vorwärtsdringen, Sein Streben hoben Bielen weih'n. Und in bes Lebens hartem Ringen Sein Vorbild sollte Walther fein.

Bu Bürzburg stand bereits in Blüthe Der hohen Schule junge Macht, Freigebig von der Bürger Güte Und der Prälaten Gunst bedacht. Collegien und Stipendien waren Gewährt aus Renten und Oblei'n, Und zahlreich schrieben die Scholaren Sich bei den Fakultäten ein. Im Hof zum großen Löwen thronte Die alma mater schon zu eng, Wo ihr Magnificus auch wohnte, Der Doctor Zanfurt, glaubensstreng. Magister paukten mit Dictaten Der sieben Künste Quodlibet,

Und graduirte Licentiaten Docirten eifrig im Baret Mit der Rhetorik feinstem Schliffe Gottesgelahrtheit, Weltweisheit Und dialektische Begriffe Bom Befen der Dreieinigfeit. Der Wiffenschaften Lehrmethode. In der Scholastik festgelegt Und von Katheber und Synobe Brivilegirt, ward ernst gepflegt. Die Söchsten waren bie Detane, Curator war der Domdechant. Die jüngsten Schüler die Beane, Gelbschnäbel auf gut Deutsch genannt. In Bursen hausten sie zu Vielen Gefellig, die Gereiftern auch, Getrennt in ihren Lebenszielen, Redoch vereint in Sitt' und Brauch. Bur Aufficht ber Burfarien waren Die Baccalaureen gesett, Bemoofte Häupter, schon erfahren, Die sich die Hörner abgewett. So war benn zu bes Ganzen Nupe Lom grauen Rock bis zum Ornat, Vom Doctorbut bis zur Kapute Geordnet der Gelehrtenstaat.

Auch Silvius hatt' auf sein Erkunden Nach wohnlichem Geborgensein In einer Burse Platz gefunden Zum "schwarzen Holderstock" am Main. Der Zugereiste war willkommen Den Combursalen bort im Saus. Und freudig ward er aufgenommen. Denn guter Ruf ging ihm voraus. Nicht wenige Scholaren fannten Ihn hier bereits und rühmten fehr Den flotten, fröhlichen Baganten. Bald hatt' er Anhang um sich her. Und daß sich dieser noch vermehrte. Dafür sorgt' auch Thaddaus hier; Er fand, wie's Schicksals Laune kehrte. Im ,fetten Sammel' ein Quartier, Hielt sich getreu zu seinem Schützer Und trug sich ihm aus Dankbarkeit Bu Diensten an als Unterstützer Und Botengänger jeder Zeit. Und Silvius, der jest spät und frühe Bediegnen Studiums fich befliß. Verwandte nun auch manche Mühe Auf feines Blanes Forderniß. Den näher stehenden Genoffen Theilt' er ihn streng vertraulich mit, Und sie erklärten, furz entschlossen, Bu folgen ihm auf Schritt und Tritt. Er weihte sie in das Berlaufen Von Walthers Leben ein zugleich. Wie sich der Freund der Hohenstaufen Berdient gemacht ums beutsche Reich, Wie er mit seines Beistes Waffen Für Glaubensfreiheit ftets gefämpft, Den Dünkel aufgeblafner Bfaffen

Mit rückhaltlosem Spott gedämpst, Und endlich, wie für seine Lieber Bon Minnedienst und Frauenhuld So Alt wie Jung und Hoch und Nieder Noch heute wär' in seiner Schuld. Das sollten sie nun weitertragen, Daß es durch alle Bursen geh Und überall für's frohe Wagen Bei den Scholaren Muth ersteh.

Der Boden war gut vorbereitet. In den die Saat ward eingestreut. Seit Rahren batte fich verbreitet Im Bolt ein Geift, ber ungescheut Als Geift des Widerspruchs sich regte, Kaum noch ein Blatt nahm vor den Mund. Zumal die Jugend stark bewegte Mit ihrem Stürmerbrang im Bund. Ram Einer nun, der laut verdammte. Bas längst schon Keinem mehr gefiel, Für freier Meinung Recht entflammte, So hatt' er dabei leichtes Spiel. Ein Anstoß nur, und wie im Beiber Ein Steinwurf Ring' um Ringe macht. So ward die Luft zur Waltherfeier In immer weiterm Kreis entfacht. Tief in Geheimniß ward gehüllet. Gefährlicher Verschwörung gleich. Der Blan, bis daß die Zeit erfüllet Auf Silvius' Wink zum fühnen Streich. Er macht' ein Lied und sette Tone Den Worten, faglich leicht bem Ohr,

Damit Gesang bas Fest verschöne, Einüben sollten sie's im Chor.

Bald follt' auch sein vortrefflich Singen, Durch einen Bufall offenbart, Ihn zu noch größerm Ansehn bringen In einer gang besondern Art. Bei allem frommen Christenglauben Beugt' er sich nicht bem Zwang von Rom Und mochte nicht an Dogmen klauben, Doch ging er häufig in den Dom Und hört' andächtig dort erschallen Beim Hochamt edle Musika. Die klangvoll aufstieg in den Sallen Der herrlichen Bafilika. Einmal geschah's, bag Der erfrantte, Der vorsang bei ber Liturgie, Sodaß der Chor bedenklich schwankte Und abwich von der Harmonie. Da sprang benn Silvius bei bem Gloria Als Retter aus Bedrangniß ein Und leitete die responsoria Mit feiner Stimme, glodenrein. So hatt' es niemals hier geklungen, So hingeriffen und gepactt, So hatten sie noch nie gefungen Wie unter bieses Neulings Takt. Und als der Gottesdienst beendet. Erschien ein Ministrant und rief, Vom Domcantor zu ihm entsendet, Silvius zur Zwiesprach ins Archiv.

Der mit ber Megmusik Betraute, Ein kleiner herr mit weißem haar, Der prüfend auf zum Fremden schaute, Begann: "Ich habe mich fürwahr Erbaut vorhin an Deinem Singen, Du settest fest und sicher ein, Rach Deiner Stimme reinem Klingen Mußt Du schon ein Geschulter sein. Ich möchte Dir das Beste gönnen, Du haft mir heut das Berg bewegt, Erzähle mir von Deinem Können, Haft Du mit Fleiß die Runft gepflegt?" Darauf gab Silvius ihm getreulich Bericht von seinem Lebensgang Und daß ihm nichts so hocherfreulich Wie Tonkunft mare und Gefang.

"Kannst Du auch wohl die Orgel schlagen? Beißt im concentu Du Bescheid? Kannst Du auf Noten übertragen So Tenor wie Discantgeleit?"

"Die Orgel spiel' ich und die Geigen, Berstehe Tenor und Discant, Die Ligatur ist mir zu eigen Und Neumenschrift mir wohlbekannt." Recht seine Kenntniß auszukramen, Gab Silvius strahlenden Gesichts Systeme, Regeln an und Namen, Doch von der Syring sagt' er nichts. "Laß mich die Frage an Dich richten," Fuhr jener sort, "würd'st Du vielleicht Zu einer Stellung Dich verpslichten Am Dom, für die Dein Wissen reicht?"
"Ihr meinet bei den Chorgesängen?
O Herr, seid tausendmal bedankt!
Doch nicht aus seinem Amt verdrängen
Möcht' ich den Mann, weil er erkrankt."

"Das nicht! Du haft mich falsch verstanden, Vorfänger werden follft Du nicht. Roch andre Umter sind vorhanden. Für die's am rechten Mann gebricht. Ich meine, — bist für solchen Bosten Zwar noch ein fast zu junges Blut, Allein die alten Klingen rosten, Und ineue Befen tehren aut. Bist Du bereit, zu unterwerfen Der Kirchenzucht Dich unbedingt, So will ich Dir die Gisen schärfen Bur Laufbahn, die Dich vorwärts bringt. Sapienti sat! sollst von mir hören, Und was wir sprachen, bleib' verhehlt; Vorläufig führst Du bei den Chören Den Ton, so lang der Meister fehlt." Danach war das Gespräch zu Ende, Mit keinem Worte ward's erneut. Sie schüttelten sich brav die Sande Und schieden beiberseits erfreut. Auf seiner Stirn bes Grübelns Falte, Bing Silvius seines Wegs dahin Und dachte: was hat dieser Alte. Der Domcantor mit dir im Sinn?

Die Gloden läuteten am Tage

Des Öftern in ber Bischofsstadt Bum vorgeschriebnen Stundenschlage Und wurden nimmer mud und matt, Die Gläubigen herbeizurufen, Gebietrisch mit bem Mund von Erz Sie mahnend, an bes Altars Stufen Das Anie zu beugen und das Herz. Ru Silvius sprach mit mächt'gem Drange In ihm verständlichem Idiom Der Schicksalswink aus ihrem Rlange: Komm in den Dom! fomm in den Dom! Er ging dahin, nicht nur zu beten, Um zu erfüllen frommen Brauch, Ihn trieb, die Rirche zu betreten, Die Pflicht jest und die Hoffnung auch. Auf ber ihm angewief'nen Stelle Lenkt' er im Melodieenfluß Des Chorgefangs bewegte Welle Vom Halleluja bis zum Schluß. Schon hatt' er manches Mal verseben Dies Amt, von Ungeduld genagt, Doch nichts war seit bem Tag geschehen, Da ihn ber Cantor ausgefragt. Nicht dauernd sollt' er es bekleiden, Was aber lockt' ihn sonst ins Garn Der Kirchenzucht? auf ein Bescheiben Ließ man ihn jest vergeblich harr'n. Und seine Hoffnung sant banieber, Berflatterte wie ein Phantom, Doch immer rief's vom Thurme wieder: Komm in den Dom! komm in den Dom!

Endlich ward Silvius doch beschieden, Und jett zu bem Dechanten gleich In seines Domherrnhofes Frieden Bünktlich beim Befperglodenftreich. Wie schlug das Herz ihm auf dem Gange Bur Curie burch bas Gitterthor, Erwartungsfroh, enttäuschungsbange. Nicht ahnend, was ihm stand bevor! Herr Karl von Thünfeld, der Kamone Selbst huldigend und dem Apoll, Bewandert in der Kunft der Tone, Empfing ihn freundlich, würdevoll. Auch der Domcantor war zugegen Und, wie es Silvius schien, bemüht, Mit einem Blick ihm nabzulegen: Sei nur getroft! Dein Weizen blüht. "Scholar, ich ließ Dich zu mir holen," Sub an im Seffel ber Pralat, "Weil der Herr Cantor Dich empfohlen, Denn schwer wiegt uns fein weiser Rath. Daß Du Dich ber Musik befliffen, Sat er mir Mittheilung gemacht, Doch möcht' ich von Dir selber wissen, Wie weit Du's in der Kunft gebracht." Nun Fragen über Fragen tamen Bom Mund des geiftlichen Mäcen, Und Silvius hatt' ein Icharf Eramen Vor dem Dechanten zu bestehn. Doch war er überall gerüstet, Mit einer Untwort ftets bereit, Und ohne daß er sich gebrüftet

Erwies er seine Fähigkeit,
Sprach von proportio und prolatio,
Bon vox robusta pectoris,
Bon modus, tactus, syncopatio
Und von mensura temporis.
Der Dombechant, so gut beschlagen
Ihn findend, sprach mit güt'gem Ton:
"Nun aber mußt Du mir noch sagen,
Bo hast Du das gesernt, mein Sohn?"

"Bochwürd'ger Berr, Musik getrieben Hab' ich von früher Jugend an Und bin ihr allzeit treu geblieben. Soviel ich mich ihr widmen kann. Auf hohen Schulen, bei Magistern In Beidelberg und Röln am Rhein. Nach Manuscripten und Registern In Klöstern bohrt' ich mich hinein." "So höre benn. Du kluger Schwabe," Sprach huldvoll wieder der Dechant, "Was ich Dir zu eröffnen habe, Nachdem Dein Wiffen ich erkannt. hier ber herr Domcantor ist mübe Des Amts. womit wir ihn belehnt, Weil er, statt daß er's auf sich lübe Noch länger, sich nach Rube sehnt. Ich kann's ihm wahrlich nicht verbenken, In seinen Jahren kommt's ihm zu, Und Dir will ich das Zutrau'n schenken: Im Amt nachfolgen follst ihm Du!" "Bochwürd'ger Herr!" mit den Geberden Von Schreck und Freude Silvius rief,

"Domcantor — soll ich — soll ich werden? Kein Traum ist's, was mich überlief?"

"Domcantor, ja! wenn Seine Gnaben Der Bischof zustimmt, wollen wir Auf Deine jungen Schultern laben Des Amtes Chre, Laft und Zier. Ich hoffe, daß die Wahl er billiat Auf meinen Vorschlag und sofort Bunächst ein lustrum Dir bewilligt Auf Treu und Glauben, Hand und Wort. Gedulde Dich, bis es entschieden, Denn Alles forbert feine Beit, Bis dahin aber leb' in Frieden Und halt' zum Antritt Dich bereit!" "Brauchst nun auch nicht mehr vorzusingen," Riel fanft der alte Cantor ein. "Der Meifter wird es fertig bringen, Von morgen auf bem Plat zu fein." Da zog, verworrne Dankesworte Herstammelnd, Silvius sich zurück, Und draußen vor der Gitterpforte Der Curie schwindelt' ihm vor Glück. Er schritt so stolz, als hätt' er heute Schon in der Tasche das Diplom, Domcantor! daher das Geläute: Komm in den Dom! komm in den Dom!

#### XVI.

## Bweifelskämpfe.



es Feuerballes lettes Blinken Goß einen milben Purpurschein Noch über Würzburg beim Berfinken

Und streute Rosen auf den Main. Des Frauenberges Mauerkrone, Die Burg mit ihrem Zinnenkrang Hob sich in sattem Farbentone, Roch voll bestrahlt vom Sonnenglang. Tief violette Streifen zogen Sich lang geftredt am himmelsrand. Und oben am frustallnen Bogen Manch goldbefäumtes Wölfchen ftand. Run senkte friedlich fich zur Erden Wie breitbeschwingter Schwanenflug Db allen Bütten, allen Berben Des Feierabends leiser Bug. Bo Sorgen nisteten und Leiben. Wo Kampf der Stunden Schritt gebracht, Da wiegte nach bes Tages Scheiden Sie tröftlich ein die Sternennacht.

In Einem doch von vielen Tausend War Aufruhr, der zur Fehde blies Und tief in seinem Innern hausend Dem Schwankenden nicht Rube ließ. In Silvius' Bruft wogt' auf und nieder Zwiespältiger Gefühle Streit, Mit starken Gründen für und wiber Entscheidung fordernd schlagbereit. In feiner Burfe faß er finnend Um Fenfter, ftarrt' ins Abendroth, Das wechselnde Gebilde spinnend Nicht Klärung brachte seiner Noth. Wie's jest auffladernd heißer glühte, Dann fast erlosch wie Lavafluß. So kämpfte Silvius im Gemüthe. Sich abzuringen den Entschluß. Welch eine Wahl er treffen sollte. Wo locend hier und warnend dort Die Bukunft sich vor ihm entrollte, Die er sich schuf mit einem Wort. Domcantor werden! wie im Rausche Drang ihm die Auffordrung ins Dhr. Bot Rang und Ansehn ihm zum Tausche, Hob ihn aus Niedriakeit empor Und zeigt' ihm ein behaglich Leben. Ein gar beneidenswerthes Loos. Bang seiner edlen Runft ergeben. -War das ein Glück nicht, wundergroß? Im Umt, das ihm entgegenbrachte Der Zufall, follt' er, gut gestellt, Just das thun, was ihm Freude machte

So wie nichts Andres auf der Welt. Der Saiten Spiel, der Orgel Tone, Der Bfalmen und ber Hymnen Sang, In Fülle, Reinheit, höchster Schöne Der Menschenstimme füßer Rlang. Das follt' er üben, leiten, lehren Begeistert in des Domes Halln Bu bes allmächt'gen Gottes Ehren Und zu ber Menschen Wohlgefalln. Wie hatt' er noch vor wenig Tagen, Als er vom Dombechanten ging. Das Haupt so stolz und hoch getragen, Beil ihm bie Luft voll Geigen hing, Die Hoffnung ihm das Herz bewegte Mit schmeichlerischen Melodei'n Und sich ber Ehrgeiz in ihm regte, Ein Meifter feiner Runft zu fein! Nun aber kamen ihm Bedenken. Und Zweifel treuzten ihm ben Sinn: Sollt' er icon jett sein Schifflein lenken Ru festem Ankerplate bin? Er fragte sich, was mußt' er zahlen Als Breis für das, was er empfing, Und er begann, sich auszumalen, Daß es um seine Freiheit ging. In feiner Dürftigkeit Bewöhnung, In Ungemach und Missemuth War zur Entschädigung und Berföhnung Die Freiheit ja sein einzig Gut. Frei konnte nach Gefalln und Reigen Allstund er seine Wege gehn.

Frei, Riemand hörig und leibeigen, Auf jedem Grund und Boden ftehn. Rie fühlt' er sich versucht, zu streben Nach eines Söhern Gunft und Huld. Nahm hin, was ihm verhängt' im Leben Sein Schicksal ober seine Schuld. Dem Bettlerftolg follt' er entfagen Im Herrendienst für Lohn und Sold Und wollte doch nicht Ketten tragen. Von Gisen nicht und nicht von Gold. Die beitre Künftlerseele beugen Sollt' er ber finstern Kirchenzucht Und mit gebognem Anie bezeugen Des Dogma's aufgezwungne Bucht. Und wollt' er sich bem Joche fügen In schweigenden Gehorfams Bann Und fich mit feiner Runft begnügen Als wunderthät'gem Talisman. — . Bracht' er es fertig, auszudauern Fünf lange Jahre, mit Gewalt Berfestet hier in Burgburgs Mauern Bu unfreiwill'gem Aufenthalt? Bürd' er nicht sehnend stets empfinden Den Wandertrieb in seiner Bruft. Den mächtigen? würd' er verwinden Der Unabhängigkeit Verluft? Der Welt herzfreuende Gefahren, Bagantenstreiche, noch gekrönt Mit Liebesabenteuern, waren Dem würd'gen Domcantor verbont. Dem Domcantor! doch immer wieder

Reizt' ihn das Amt erwartungsvoll Und rief ihn wie Musik und Lieder, Daß ihm das Herz verlangend schwoll. Und stärker als des Amtes Ehre War seine Runft es, die ihn zog, Die ihm mit ihres Ernstes Schwere Mehr als ber Glanz ber Stellung wog. Das Bünglein penbelte und bebte, Bald rechts, bald links die Schale sank, Und ruhlos auf und nieder schwebte Das Opfer hier und bort ber Dank. Wenn er's versuchte! wenn er's wagte! Ihm winkt' und lächelte das Glück; Entflog's, weil er sich ihm versagte, Wohl niemals kehrt' es bann zurück. Er faß, und die Minuten floffen, Einsam war's um ihn ber und still. Und endlich sprach er fest entschlossen Laut zu sich selber: "Gut! ich will!"

"Bas willst Du?" klang es ihm im Rücken, Und gleicher Zeit fühlt' eine Hand Er sach deine Schulter drücken, Und als er jach herumfuhr, stand Lithonius da, im Bursenhause Zum Baccalaureus bestellt, Der sich in der Scholarenklause Zu Silvius hatt' als Freund gesellt. "Ich wollte," sing er an, "nicht stören," Uls Silvius noch verlegen schwieg, "Du dachtest laut, ich mußt' es hören,

Run fag', was Dir zu Sinne ftieg." "Anfragen will ich," sprach vom Plate Der Überraschte, "ob und wann Ich einmal in dem Notenschape Des Domarchives stöbern kann." Lithonius lächelte: "Berfteden Meinst Du zu spielen gegen mich? Warum willst Du mir nicht entbeden, Was Dich in Einsamkeit beschlich? Ich weiß es, was hier auf dem Stuhle, Bas überall Dein Denken füllt, Wir Alle wissen's auf der Schule, So tief sich's in Geheimniß hüllt. Herr Walther von der Vogelweide Läßt Tag und Nacht Dir feine Ruh, Und wie an einem Goldgeschmeibe An seiner Chrung wirkest Du." Silvius erschrak, wie angerufen Ein nächtlich Wandelnder erwacht Auf Dachfirst oder Treppenstufen. Den nun ergreift bes Schwindels Macht. "Du irrst, Lithonius! doch verzeihe, Wenn ich Dir heut nicht Rebe fteh," Sprach er verwirrt, "ich muß ins Freie, Hier drinnen wird mir schwül und weh." Er gab die Hand dem Freunde, nickte Berftreut und eilt' aus dem Gemach, Ropfschüttelnd aber stand und blickte Der Baccalaureus ihm nach.

Auch draußen jett, auf Felbern, Matten

Und Wegen lagerten rundum Bereits der Dämmrung graue Schatten, Und die Geräusche wurden ftumm. Des Berges Haupt, der Hügel Welle Nur zeichneten sich linienscharf Noch an des Himmels schwacher Helle, Eh Dunkelheit ben Schleier warf. Es hatte Silvius nicht gelitten Mehr in der Burse, voller Haft Satt' er bie Brücke überschritten, Stieg aufwärts nun und hielt erst Raft Bei einer Rubebank am Sange Des Frauenberas mit weiter Sicht Ins schöne Frankenland, so lange Darüber schien bes Tages Licht. Dort fest' er fich, um die Gebanken Bu sammeln, die ihn rasch bestürmt Und vorher nicht erkannte Schranken Bor feinen Planen aufgethurmt. Erwogen hatt' er und ermessen. Was sich als Hinderniß ergab. Nur Eins hatt' er dabei vergessen. Die Feier an des Sängers Grab. Im Dienst ber Kirche stehn und preisen Der Kirche Gegner offenbar, Der trutiglich mit Wort und Weisen Der Pfaffen Feind im Leben war, Vertrug sich nicht mit seinen Bflichten. Der Rücksicht, die bem Umt entsproß. Auf Eines mußt' er wohl verzichten, Wenn er zum Andern sich entschloß.

Für's Eine hatt' er sich entschieden Der Kunst zu Lieb und blieb dabei, Nun brach den kaum erkämpsten Frieden Erneuter Sorgen Thrannei. Wie sehlte bei dem harten Streiten Ihm des bewährten Freundes Rath! "Cornelius," rief er, "gieb von weiten Ein merklich Zeichen mir zur That!"

Rein Geistergruß durchflog die Runde, Leis lispelte nur Blatt mit Blatt. Und steinern lautlos dort im Grunde Mit duftern Gaffen lag die Stadt. Freundlich aus Kämmerlein und Limmer In manchem alten Giebelhaus Lugt' einer Kerze sanfter Schimmer Wie eines Auges Blid heraus. Doch drohend in die Lüfte ragten Die Kirchenthürme ftarr und fteil. Uls ob sie aufwärts weisend saaten: Im Renseits suchet euer Beil! Still schaute Silvius auf im Siten; Da fah, unendlich hoch und fern, Im Üther über ihren Spipen Er funkeln einen bellen Stern. Der schönste in ber großen Herbe, Die weibet' an bes Himmels Schild. Strahlt' er aus seiner Soh zur Erbe. Troftsvendender Verheißung Bild. "Nicht hat Cornelius mir zum Zeichen Dich Leuchtenben bort angesteckt,

Und doch als Wink aus jenen Reichen Deut' ich bich, ber mir Hoffnung weckt." Sprach Silvius, "ich will dir vertrauen Mis meinem Glücksftern sonder Trug, Will auf dich Lichtverbreiter bauen Und folgen meines Bergens Rug." Und wie es fein Begehren beischte, Sein Trachten nach der Kunst Gebiet Und ihm der langher eingefleischte Bagantenleichtsinn luftig rieth, Beschloß er, fühn sich zu entschlagen Der Furcht und aller Zweifel quitt Auf jegliche Gefahr zu wagen Den sattsam überlegten Schritt. Domcantor werben wollt' er, weihen Sich der Musik nach Jug und Brauch, Ihr seine besten Kräfte leiben. Und Walther feiern wollt' er auch. Das war ihm Ehrensache, bündig Gab er sein Wort drauf klipp und klar. Es brechen wäre feig und fündig, Einlösen wollt' er's blank und bar. Bursarien und Nationen saben In ihm den Führer und Batron. Von ihm die Lofung zu empfaben Erwarteten fie lange ichon. Noch nicht im Amt, war seiner Thaten Er herr noch, Alles ihm erlaubt, Und Niemand würde je verrathen, Daß er war der Bewegung Haupt. Drum wollt' er jest, noch ungebunden,

Aufbieten der Gefährten Schaar, Damit die Feier stattgefunden, Eh er der Kirche Diener war. Thaddäus sollte, sie zu laden, Sein Herold und Beruser sein, Daß sie auf nächtlich stillen Ksaden Sich sammelten an Walthers Stein. Ein Weilchen blieb er noch in Sinnen, Sich freuend über seinen Sieg, Daß nun der heiße Kampf hier innen Um Wunsch und Wahl doch endlich schwieg. Dann, wie getragen jetzt von Flügeln, Stürmt' er bergunter hochgemuth; Im Osten hob sich über Hügeln Des Mondes Scheibe, roth wie Blut.

#### XVII.

## Wiedersehen.

austine hatte Wort gehalten Und war, anstatt als Schaffnerin Im Klofterhofe noch zu walten, Dem Liebsten gefolgt nach Burzburg bin. Beim Schwager Sinsperg, dem Weinbeschauer, Fiel eines Tags fie ins haus hinein Und blieb auch dort auf kurze Dauer In einem bescheidenen Kämmerlein. Der Schwester war sie gang willfommen, Frau Käthe hatte sie sogleich Gutwillig, freundlich aufgenommen Und auch gebilligt ben keden Streich. Den sie mit dem Entrinnen magte Vom Sof auf Nimmerwiederkehr, Weil ihr die Arbeit nicht behagte, Die man ihr auflud allzuschwer. Doch wollte nicht die Eingerückte Der Schwester lange läftig falln Und hoffte, daß es bem Schwager glückte, Sic angemeffen zu bestalln. Bewiß fand Sinfperg auf ihr Dringen

Leicht als Visirer Gelegenheit, Die nah Verwandte anzubringen, Und war auch gern dazu bereit. Er ging herum bei seinen Kunden, Wo er den Wein vom Fasse stach, Vis er den Posten für sie gefunden, Der ihren Wünschen voll entsprach. Im großen Weinhof zum Stachel wollte Der Wirth sie nehmen, und bald genug, Schon Ansangs nächster Woche sollte Sie dort den Gästen füllen den Krug.

Vier Tage blieben nur Faustinen Vor ihrer Anstellung noch frei Und mußten ihr zum Forschen dienen, Wo der Geliebte wohnhaft sei. Gesehn schon hatte sie ihn, gelauschet Auch seiner Stimme vollem Rlang, Mls er, von Orgelspiel umrauschet, Den Chor beherrschend, im Dome sang. Sie fühlt' ihr Berg vor Freude springen, Konnt' in der Schwester Gegenwart Dort auf der Bank sich kaum bezwingen Und hätte seiner gern geharrt, Wenn fie allein gemefen mare, Bis er bas Gotteshaus verließ, Nun mußte fie ihm in seiner Sphäre Nachspuren, bis sie auf ihn stieß. Fremd mar die Stadt, die volksbelebte, Der Staunenden, die mit Sehnsuchtsbrana Strafauf, strafab leichtfüßig ichwebte.

Darin umirrend ftundenlang. Bobei fie sich mit Schau'n vergnügte, Doch überall auch Obacht nahm, Db's nicht ein gunftiger Bufall fügte, Daß Silvius ihr entgegenkam. Sie fragte fich zur hohen Schule Beim Dominikanerklofter und ftand Dort wartend, ob ihres Herzens Buhle Sich unter ben Besuchern fand. Doch hier auch war er nicht zu treffen, Das Glück versagt' ihr seine Suld, Und alle Müh schien sie zu äffen In ihres Suchens Ungebuld. Der dritte Tag doch follt' es bringen, Daß sie den Liebsten freudig erschreckt Beran sah über die Strafe springen. — Er hatte sie zuerst entbeckt. "Faustine!" "Silvius!" fast hätten die Beiden Sich stürmisch an die Bruft gedrückt, Run konnten sie endlich die Augen weiben, Bom Wiedersehen unfäglich beglückt. Dann ging es an ein haftig Fragen, Sie ließen sich kaum zur Antwort Zeit, Bestrebt, sich aus dem Gedränge zu schlagen In ftillen Gäßchens Ginsamkeit. Dort plauderten sie, und Silvius erzählte, Daß er nach eingeholtem Rath Die Burse zum Holderstock erwählte Bur Unterkunft als Stipenbiat. In furgen Worten bann entrollte Er seines Studiums Gang und Pflicht,

Denn daß er Cantor werden sollte. Bußt' er zur Zeit noch felber nicht. Hauptsache war im Augenblicke Verabredung mit dem Schätzelein, Wie wohl Gelegenheit sich schicke Bu einem öftern Stellbichein. Faustine sagt' ihm unumwunden, Daß sie von nächster Woche Beginn Beschäftigung im Stachel gefunden Als bes Getränkes Spenderin. "Im Stachel in der Greffengaffen? But, daß es diefer Weinhof ist!" Rief Silvins, "beffer fann's nicht paffen, Uns dort zu sehn braucht's keiner List. Im Stachel trinken wir Scholaren Laut Stiftung von einem edlen Greis Den Krug vom Angestochnen, Klaren Bis Mitternacht zum halben Breis. Da komm' ich manchmal zu einem Becher, So oft mein Beutel erlaubt ben Spaß, Du aber zapfest Deinem Becher Stets richtig vollgestrichnes Maß! Es findet sich auch bort verstohlen Manch Winkelchen, von Dunkel gebeckt, Von Deinen Lippen mir zu holen Rasch einen Rug, heimlich versteckt." Sie lachte: "Gewiß! das wird sich finden, Auch wohl die Zeit für mich, gemach Ein kleines Weilchen zu verschwinden, Ich plinke Dir zu, Du schleichst mir nach." Sie mußten sich trennen. "Sei morgen wieder," Bat er, "hier an bemselben Ort!" Dann beugt' er zu ihrem Mund sich nieder, Und überglückselig huschte sie fort. Sie hatten in der Stunde Berkliegen Sich Alles gesagt aufrichtig und klar, Nur Eines hatte Faustine verschwiegen, — Daß auch Rosalinde in Würzburg war.

Das Wiedersehen von Muhme und Nichte, Ein Überfall in Gift und Groll, War nach Faustinens späterm Berichte Gehäffig verlaufen und unbeilvoll. Als Sonntags die Geschwister kamen Vom Hochamt aus dem Dom heraus, Da hatte schon des Unkrauts Saamen Der bose Feind gesät im Haus. Dort, in Frau Käthens Wohngemache, Um auszutheilen gerechten Lohn, Saß lauernd wie ein grimmer Drache Die Miltenberger Muhme schon. Erstaunt war Rathe, Faustine erschrocken, Mls fähe fie einen spukenben Beift, Wohl wissend: ihr etwas einzubrocen Ram Rosalinde babergereift. Die Jungfer erhob sich zwar vom Stuhle, Bot aber nur ber Altern die Hand, Und bann ging's wie von schnurrender Spule, Eh Käthe ein Wort bes Willfomms fand: "Grüß Gott! da seid ihr ja beide! fürwahr Ein füßes, ein rührendes Schwesterpaar, Das auch nach Trennung wieder erneut

Die zärtlichste Eintracht! wie mich das freut! Ich mußte mal wieder, geliebte Räthe, Nach Dir mich umschau'n; wenn ich es nicht thäte, So sprächen wir uns in Jahren nicht, So fehr mich verlangt nach Deinem Gesicht. Und außerdem hat's mich getrieben Bu feben, wo mein Fauftinchen geblieben, Das Berzenskind; gut aufgehoben Scheint sie bei Dir, das muß ich loben. Haft ihr wohl gern ein Obbach gewährt, Daß ihr kein Unglück widerfährt?" "Ja, Muhme!" erwiederte Käthe, gereizt Durch dies Gebaren, so spöttisch, gespreizt, "Wenn meine Schwester bei mir klopft. So findet sie nie mein Ohr verstopft. Sollt' ich fie etwan in ben Gassen Berirren sich und verlieren lassen?"

"D nein! wär' Schad' um das Jüngferlein, Die schüchterne Unschuld, so lilienrein. Doch weißt Du auch, zu welchem Zweck Sie bei Dir sucht ein sichres Versted? Was hat der Engel Dir vorgelogen, Weßhalb er vom Klosterhof weggeslogen?"
"Wozu soll ich denn gelogen haben?"
Lachte Faustine, "im Kloster begraben —"

"Du schweig! ich habe Dich nicht gefragt; Antworte mir, Käthe! was hat sie gesagt?" Die Altere sprach mit kühler Ruh: "Sie sehnte nach mir sich so wie Du, Ist hier auch ein willkommner Gast, Mir keinen Augenblick zur Last." "So höre, was sie Dir verschwiegen, Wohin ihr Leichtsinn sich verstiegen, Warum sie heimlich, ohne mein Wissen Bei Nacht und Nebel ist ausgerissen!
Sie hat eine Liebschaft angezettelt Mit einem Vaganten, der schnorrt und bettelt, Zwei Wochen im Alosterhose lag, Sie dort gehätschelt hat Tag für Tag. Und nun ist, als er nach Würzburg suhr, Spornstreichs gefolgt sie seiner Spur, Nur um ihr sündhaft Kosen und Minnen Mit dem Versührer fortzuspinnen."
"Wer sagt das?" Faustinen schwoll der Muth, Ihr Antlit brannte in heller Gluth.

"Das sage ich Dir ins Geficht, Denn ich weiß Alles: drum leugne nicht, Daß Du ihn Dir haft eingefangen, Singebend an seinem Sals gehangen. Mich habt ihr in Miltenberg belogen, Mit eurem Fremdthun schnöde betrogen, Denn längst schon warest Du vertraut Mit ihm. Du lockre Bagantenbraut! Und wie habt ihr es bort gemacht? Er hat allein Dich heimgebracht, Und was im stillen Wald geschehn. Das foll hier munter weitergehn." Faustinen ward es siedeheiß, "Soll ich nun fagen, was ich Alles weiß?" Rief sie, "wie Du in Deinen vier Banben Den fahrenden Schüler hatteft in Händen? Bei Dir hat er noch länger gelegen,

Du hieltest ihn sest auf seinen Wegen, Haft Dich in heißer Herzensbrunst Bemüht um seine Liebesgunst, Bist ihm sehr weit entgegengekommen, Und hätt' er sich nicht in Acht genommen, Du hättest voll rasender Leidenschaft Ins Ehejoch ihn dahingerafft, Hast in aussoderndem Gelüst."

Belustiat hatte Käthe gelauscht Den Artigkeiten, die beide getauscht, Jett brach sie aus in lautes Lachen: "Ei, Muhme, was hör' ich von Dir für Sachen! Wer selber nascht verbotne Frucht, Der lasse nichts merken von Eifersucht. Und forderst Du von blühender Jugend Kaltblütige, verschämte Tugend, Wenn Du noch immer nicht Bergicht Auf Liebe -", fie vollendete nicht, Denn Rosalinde war auf dem Sprunge, Sie warnend: "Bute Deine Bunge! Leicht ist ein Wort zuviel gesprochen, Das seinem Sprecher den Hals gebrochen. Du aber, Du Falsche, sollst jest erklären: Wer hat Dir eingeblasen die Mären?" Aufwerfend die Lippen in Trot und Hohn Versette Faustine mit spöttischem Ton: "Sa, märenhaft klang's, unglaublich schier, Was Einer mir Alles erzählt von Dir, Der's freilich am besten wohl wissen muß. Dem Du bereitet den Hochgenuß."

"Der freche Bube! bas foll er buken. Ich will ihm das Techtelmechtel verfüßen. Das er als Kleriker und Scholar Hier unterhält noch im Talar." "Uch, Muhme," lächelte Käthe, "laß Die Hände bavon! denn üblich ist bas, Ein Schätchen hat Jeder hier insgemein, Das Pfäfflein so gut wie bas Schülerlein, Und wenn kein Argerniß es giebt. So mag sich freuen, was sich liebt." "Was? steht es so? Du nimmst sie in Schut? Dann bist Du eben auch nichts nut; Du bietest kupplerisch wohl gar Herberg bem buhlerischen Baar, Und dankbar nimmt es von Dir an. Was es bequemer nicht haben kann." Laut lachten die Schwestern allzweibeid: "Die Jungfer Muhme weiß gut Bescheid!" Da sprang sie auf in ihrer Buth: "Ihr lacht auch noch, verworfne Brut? Ihr seid aller Bucht und Sitte bloß,

Den Handel zwischen Muhme und Nichten Erzählte Faustine Wort für Wort

Kenn' euch nicht mehr, werd' euch enterben, Berschreiben will ich für Leben und Sterben Statt dem verwandten, mißrathenen Blut Den Franziskanern mein Hab und Gut." Nach diesem Trumpf schoß sie hindann, — Die Schwestern sahen verblüfft sich an.

Ich sage mich völlig von euch los,

Alls eine der luftigsten Geschichten Dem Liebsten an ihrem Berstedensort.

Als er jedoch nach einigen Tagen Ihr in Vertrauen und Beimlichkeit Von seiner hoffnung konnte fagen, Domcantor zu werden in furzer Zeit, Ward ihr im Berzen angst und bange, Trüb sah sie in die Zukunft hinein Und fragte sich bekümmert: wie lange Wird er dann noch dein Liebster sein? Ihr Kürchten wuchs, als er nur selten Von jest im Stachel noch erschien, Und schmerzlich ahnte sie, es stellten Sich Schranken zwischen fie und ihn, Auf beren einer Seite brüben Er frei emporstieg zu hohem Rang, Derweil sie auf der andern hüben Berblieb in Niedrigkeit und Zwang.

#### XVIII.

# Im Kreugang des Neumünsters.



Bur hellen Flamme schlug empor. Die Käben der Verschwörung waren Berknüpft zu einem festen Band, Sodaß die Menge ber Scholaren Sich eins in ber Begeistrung fand Kür Walther von der Vogelweide. Die Silvius fo lang schüren ließ, Bis Allesammt nach dem Bescheide Sich sehnten, ber sie tommen bieg. Beginnen follt' am Grab die Feier Erst dann, wenn in der Bälle Ring Der Dämmrung dicht gewobner Schleier Die eingeschlafne Stadt umfing. Doch blieb in einem sanften Schimmer Die Nacht mit Finsterniß verschont, Am himmelszelt war Sterngeflimmer, Im letten Biertel ichien der Mond. Schräg über des Neumunsters Mauern

Lugt' er, als wollt' er Zeuge sein Und wachsam, neugiervoll belauern Den Bergang an bes Sängers Stein. Denn sein balbrundes Antlit blickte Auch in den Kreuzgang noch zum Theil, Durch offne Doppelbogen schickte Er seines Strahles Silberpfeil. Der Erde freisender Gefährte Gok zauberisch sein bläulich Licht Auf Gruftgebilde und verklärte Manch alt Kanonikusgesicht. Warf unten Schatten auf die Kliesen Von schlanken Säulen, laubbekränzt, Hielt oben des Gethürmes Riesen Mit zartem Nebelbuft umglänzt. Nicht eines Hauches Weh'n und Wallen Durchbrach bes Orts Verschwiegenheit, In des gewölbten Kreuzgangs Hallen Bar tiefe Ruh und Ginsamkeit.

Beröbet lagen und verlassen Heer Die Tags von einem ganzen Heer Geschäftiger belebten Gassen Heer Wie ausgestorben, menschenleer. Nur ab und zu auf seinen Pfaden Ein Wächter schritt mit Horn und Spieß, Der warnend stets vor Feuerschaden Die Glodenstunden rief und blies. Nun aber kam's dahergestrichen Grau, schemenhast von links und rechts; Im Schatten längs den Häusern schlichen,

Raum zu erkennen, weß Beichlechts, Lautlos nachtwandelnde Gestalten Als wie auf Wegen, unerlaubt, In langen Röcken ohne Kalten Und mit Kapuzen überm Haupt. Die einzeln gingen und zu Baaren, Sier haufenweise, dort verstreut, Es waren eilende Scholaren, Die nach bes Ginen Willen heut In den Neumunfter fich begaben Ru weihevollem Benedei'n Der Ruhestätte, wo begraben Des Sängers sterbliches Gebein. Sie strömten zu von allen Seiten, Sie brängten sich vor bem Bortal. Die Räume schienen sich zu weiten Im Innern für die große Bahl. Die Altesten, die Jungften tamen, Es wurden mehr und immer mehr, Der Ruzug wollte nicht erlahmen, Die Burfen sandten Alle ber. Im Kreuzgang schoben fie und ftießen Sich Schulter schon an Schulter jett, Und in des Gartens Viereck ließen Sie feinen Fugbreit unbesett. Es war ein immerwährend Wogen, Das sich nicht legen wollt' und stau'n, Doch fast geräuschlos, nur burchflogen Von leise summenbem Geraun. Es herrschte sichtlich eine Spannung, Auf Wunderbares fast gezielt,

Die schauerlich wie Geisterbannung Die Harrenden in Athem hielt. Auf einmal aus des Kreuzgangs Enge Erscholl ein Zischlaut, scharf und schrill, Und augenblicklich ward die Menge, Folgsam dem Winke, todtenstill.

Ein kleiner Raum vor Walthers Grabe War freigelaffen; bort, umringt Von seiner nächsten Freunde Stabe, Stand Silvius, auf daß leicht beschwingt Sich seiner Rebe Schall erhebe Von dem etwas erhöhten Blat, Und aus der Bogenöffnung schwebe Deutlich vernehmbar jeder Sat. Rett hörte man, bort angeschlagen, Gedämpftes Tönen, hoch und tief, Das. schnell von Mund zu Mund getragen. Wie Saitenstimmen weiterlief. Bervor, herzklopfend, freudebebend, Beleuchtet von des Mondes Schein. Trat Silvius, und das Zeichen gebend Sett' er zum Singen fraftig ein. Da stieg zu Walthers Ruhm und Ehre Als Hymnus vom gesammten Chor Wie Wogenbraus auf weitem Meere Das eingeübte Lied empor.

Hoch tönend sang er In großer Zeit, Hell bligend schwang er Fullus Wolff, Der sahrende Schüler. Sein Schwert im Streit. Er liebt' und haßte Um rechten Ort, Die Feinde faßte Sein treffend Wort. Ihm quoll, was er jagte, Mus tiefftem Grund. Bald jauchzte, bald klagte Sein Liedermund. Frohmuth im Sinne, Klarheit im Schau'n, So lobt' er bie Minne, So pries er die Frau'n. Treu war er dem Kaiser, Der Freiheit hold, Gin Ritter und Beifer, Ein Berg von Gold, Ein Berr und Meifter Von Harf' und Schild, Im Rampf ber Geister Ein strahlend Bild.

Dem Liebe folgte tiefes Schweigen, Als in den Mauern es verklang, Ergriffen hatten Wort und Reigen Jedweden, der's im Chore sang. Sie blieben reglos auf der Stelle, Wie treu geschart um ein Panier, Wohl wissend, Silvius, ihr Geselle, Hatt' Etliches zu sagen hier. Er ließ sie auch nicht lange warten, Noch stand er an ber Brüftung bort, Und, sichtbar Denen in bem Garten, Nahm er hoch aufgereckt bas Wort.

"Amici et consocii!" tonte Sein Gruß in die geschlossnen Reih'n, Denn Silvius sprach das All'n gewöhnte, Durchaus geläufige Latein Und ohne daß ein Stocken jemals Der Rebe Fortgang unterbrach, Wenn's Tullius Cicero auch ehmals Im Rapitole besser sprach. Den hörern führt' er zu Gemüthe Vorerst ber Hohenstaufen Macht Und jener Zeit vollkommne Bluthe Mit all ber Herrlichkeit und Pracht, Die sie in ritterlichem Wesen. In Beiftes Bildung und Genuß Entfaltete, wie außerlesen Bur Lebensfreud' im Überfluß. Sprach von Turnier und Tafelrunde, Des Kreuzzugs schwerem Waffengang, Bom Wartburgfriege gab er Runde, Von Saitenspiel und Wettgefang. Die Sänger rühmend im Beleite Der Fürsten und ber Bofe Glanz. Kam er auf Walther nun und weihte Dem Schlummernden ben ersten Rrang. Geragt hätt' er auf höchster Zinne Weit über Alle um ihn her Und Lieder von der Macht der Minne

Gesungen so wie Keiner mehr. Bon heißer Sehnsucht Wunsch und Bitte, Bon Frauenschönheit, Frauengunst, Bon beutscher Zucht und beutscher Sitte Mit unvergleichlich großer Kunst. Bon Frühlings Lust und Winters Leide Und von der kleinen Böglein Schall, Bon buntem Wald und grüner Heide, Bon Tanz und Spiel mit Blum' und Ball.

Hier hielt der Sprecher ein im Reden, Eh er den Faden weiterflocht Und überging auf Walthers Fehden, Die einst der Muthige durchsocht.

Magvoll begann er und geschichtlich Bon jenen Wirr'n und Banterei'n, Erklärte sachlich, übersichtlich Die alte Zwietracht ber Bartei'n, Den Streit der Welfen um die Krone, Der stolzen Ghibellinen Sieg Und mit dem Herrscher auf dem Throne Der Kirche rubelosen Krieg. "D Freunde!" fuhr er fort dann, "schilbern Kann ich euch kaum ber Dinge Stand Bur Zeit bes Kampfs, in duftern Bilbern Möcht' ich ihn malen an die Wand. Wollt' ich ihn loben, müßt' ich lügen, Denn Gutes bot er wenig bar, Und Bieles hab' ich da zu rügen. Bu schelten, das vom Übel war. Vor All'm den Hochmuth, den verwegnen, Des Stuhls zu Rom im Batikan.

Womit die Papfte, ftatt zu fegnen, Die Raiser in den Bann gethan. Auflehnung hat es da gegeben Selbst wider kaiserlich Gebot, Unsicherheit im Menschenleben. Bedrängniß und Gemiffensnoth. Denn ber bom Saupte floß hernieder, Der Herrichsucht anspruchsvoller Geist. Der sickerte in alle Glieber Des Körpers, so man Kirche heißt. Für Bürgersmann und Bauer hatte Der Römling einen Beil'genschein, Und jedes Pfäfflein mit ber Platte Wollt' auch ein Bapftlein gerne sein. Da hat Herr Walther benn geschwungen Sein Liederschwert, das scharf gewett Den priefterlichen Anmagungen Manch einen berben Sieb versett. Er steuerte ben Übergriffen Der Geistlichkeit, die schlangenklug Mit ihren Braktiken und Kniffen Dem Eigennut nur Rechnung trug. Er strafte Beig und Gier ber Pfaffen Nach irdisch Hab und Gut allein, Zinsgroschen diebisch einzuraffen In Opferstock und wälschen Schrein. Die Laster geißelt' er und Gunden Weltlich gefinnter Rlerisei, Die migbraucht' ihre reichen Pfründen Zu Üppigkeit und Schwelgerei. So trieb ber Sänger seine Reise

Gesungen so wie Keiner mehr. Bon heißer Sehnsucht Wunsch und Bitte, Bon Frauenschönheit, Frauengunst, Bon beutscher Jucht und beutscher Sitte Mit unvergleichlich großer Kunst. Bon Frühlings Lust und Winters Leibe Und von der kleinen Böglein Schall, Bon buntem Wald und grüner Heide, Bon Tanz und Spiel mit Blum' und Ball.

Hier hielt der Sprecher ein im Reden, Eh er den Faden weiterflocht Und überging auf Walthers Fehden, Die einst der Muthige durchsocht.

Magvoll begann er und geschichtlich Bon jenen Wirr'n und Banterei'n, Erklärte sachlich, übersichtlich Die alte Zwietracht ber Bartei'n, Den Streit der Welfen um die Krone. Der stolzen Ghibellinen Sieg Und mit dem Herrscher auf dem Throne Der Kirche rubelosen Krieg. "D Freunde!" fuhr er fort dann, "schildern Kann ich euch kaum ber Dinge Stand Bur Beit bes Kampfs, in buftern Bilbern Möcht' ich ihn malen an die Wand. Wollt' ich ihn loben, müßt' ich lügen, Denn Gutes bot er wenig bar, Und Vieles hab' ich ba zu rügen. Bu schelten, das vom Übel war. Vor All'm den Hochmuth, den verwegnen, Des Stuhls zu Rom im Batikan.

Womit die Bapfte, ftatt zu fegnen, Die Raiser in ben Bann gethan. Auflehnung hat es da gegeben Selbst wider kaiserlich Gebot, Unsicherheit im Menschenleben. Bedrängniß und Gemiffensnoth. Denn der vom Haupte floß hernieder. Der Herrschsucht anspruchsvoller Geist. Der siderte in alle Glieber Des Körpers, so man Kirche heißt. Für Bürgersmann und Bauer hatte Der Römling einen Beil'genschein, Und jedes Pfäfflein mit der Platte Bollt' auch ein Papstlein gerne sein. Da hat Herr Walther denn geschwungen Sein Liederschwert, das scharf gewett Den priefterlichen Anmaßungen Manch einen berben Sieb versett. Er steuerte ben Übergriffen Der Geistlichkeit, die schlangenklug Mit ihren Braktiken und Kniffen Dem Eigennut nur Rechnung trug. Er strafte Beig und Gier ber Pfaffen Nach irdisch Hab und Gut allein, Binsgroschen diebisch einzuraffen In Opferstock und wälschen Schrein. Die Lafter geißelt' er und Sünden Weltlich gesinnter Klerisei. Die migbraucht' ihre reichen Bfründen Ru Üppigkeit und Schwelgerei. So trieb ber Sänger seine Reise

Ins harte Solz, in Mark und Ring. Daß grade wie ber Schaft am Pfeile Der Spalt bis an die Wurzeln ging. Er lachte nicht, wo Andre weinten, Und mehr als zwei gelogne Ja Galt ihm ein wahres Nein, ihm einten Die Dinge fich, wie er sie fah, Niemals, wenn bittern Sohn sie sprachen Der Überzeugung tiefem Sang, Mit heil'ger Überliefrung brachen Wie damals in ber Reiten Drang. Damals? — Ja, Brüder, laßt mich fragen: Aft's anders, ift es beffer jest In den auf uns gekommnen Tagen? Wird benn auch heute nicht verlet Des driftlichen Bewuftfeins Treue? Mißleitet nicht der fromme Rug In unserm Bolk, bas stets aufs Neue Sich wehren muß vor Lug und Trug? Und wer find Die, die uns verderben Die mahre, reine Religion, Die glaubenswüthig schrei'n und werben Für ihres Simmels Konfession? Die Pfaffen sind es! um zu retten Der armen Seelen ewig Beil Und sie im Jenseits weich zu betten, - So sagen sie und ziehn am Seil. Ich aber sage: nein! sie hetzen, Sie wühlen, fälschen, wollen nur Den Juß uns auf ben Raden feten, Ausrotten jedes Denkens Spur.

Sie wolln uns zwingen, fnebeln, buden In ihrer Herrschaft finstres Roch, Wir solln nicht murren und nicht mucken, Uns fürchten wie die Maus im Loch. Was unser Beiland einst gelehret, Bor Gott find alle Menschen gleich, Berspottet wird es und verkehret, Wir sollen arm sein, sie boch reich. Sie prassen an den vollen Tischen Des Lebens mit gefräß'gem Mund, Erbschleichen und im Trüben fischen, Die Kunft verstehn sie aus dem Grund. Bischof und Propst und Pfarr stolziret, Ein Jeder wirft sich in die Bruft Und bläht fich auf und exorziret, Die Jüngsten sind die Schlimmsten just. Schulmeisterlich sich überheben In Dünkel und Unfehlbarkeit, Der Forschung aber widerstreben. Der freien, die den Sieg verleiht Im Rampfe mit den Erdendingen. Uns unterbinden, schamlos ked In ihrem Drohn, bes Geistes Schwingen Ist diesen Schwarzen Ziel und Zweck. Bemiffensknechtung, Unterbrückung Von Wahrheit, Schönheit, Licht und Recht, Das ift des Klerus Bolksbeglückung, Dazu kein Mittel ihm zu schlecht. Fragt ihn doch selbst, den faulen, fetten, Was ist ihm Bolk, was Baterland. Der mit des Aberglaubens Ketten

Des eignen Bolfes Seele banb! Wann kummerte wohl Kirch' und Pfaffheit Sich um des Reiches Ruhm und Macht! Sein Niedergang in Schwäch' und Schlaffheit hat ihren Trot nur hochgebracht. D daß uns balb ein Mann erftunde Wie der war, der hier unten ruht. Und laut uns Lebenden verfünde Des reinen Evangeliums Muth! D daß ein Walther wiederkäme Und mit bes Wortes Wetterstrahl Das Heuchlerpack beim Kragen nähme Für seine schändliche Moral! Drum Dank sei Dem und Breis und Ehre, Der gegen Lüge, Haß und Neid Befämpft mit seines Beistes Wehre, Herrn Walther von der Logelweid!"

Schon mehrmals hatt' ihn unterbrochen Beifallgemurmel aus der Schaar Zu dem, was er hier ausgesprochen Bor tausend Ohren kühn und klar. Nun aber donnerte der Jubel Mit Ungestüm gewaltig los, "Heu dene factum!" rief's im Trubel Und jauchzt' ihm zu, "sophos! sophos!" Melodisch aus dem Tosen drangen Taktseste Stimmen jetzt hervor, Und Alle sielen ein und sangen Das Lied zum zweiten Mal im Chor. Sobald sein letzter Ton verklungen,

Strebt' Alles hin, wo Silvius stand, Und wer zu ihm herangedrungen, Drückt' ihm begeistert warm die Hand. Dann leerten Kreuzgang sich und Garten Bon den Gestalten, grau berockt, Biel Nachbarsleute draußen harrten, Noch spät vom Singen angelockt. Sie fragten, was im Gotteshause Zu dieser Stunde war geschehn, Ein Meßamt? aber das Gebrause? Niemand wollt' ihnen Rede stehn. Erregt noch gingen die Scholaren Und hatten kaum des Weges Ucht, Doch still, wie sie gekommen waren, Zerstreuten sie sich in der Nacht.

Bon Silvius' Seite nicht gewichen War heut Thaddaus, sein Tradant Und treuer Schildknapp, beide schlichen Auch jeht zusammen unerkannt, Bernummt sich fort, denn Silvius sagte: "Romm mit! wir woll'n noch fröhlich sein, Mein Bote Du, der viel gejagte, Sei nun mein Gast beim Aruge Wein." Thaddaus sprach: "Dir ist zu gönnen Kür das, was Du geleistet hast, Ein Trunk; hab' ich Dir helfen können, Freut's mich, und gern bin ich Dein Gast." So gingen sie, doch bald befanden Sie unversehens sich zu Dritt, Denn Einer ließ sie nicht abhanden,

Einholend sie mit schnellem Schritt. Er zog von Silvius' Haupt geschwinde Die Gugel, die ihn hielt verkappt, Und lachte: "Siehst Du wohl, ich finde Dich boch, mi Silvi! bist ertappt!" "Cornelius! endlich! Gottwillfommen!" Rief Silvius, "ach, wie fehnt' ich mich, Seitbem wir über'n Main geschwommen. Nach Dir, als Tag auf Tag verstrich In Würzburg hier!" Cornelius schaute Nun auch ben Andern näher an. "Thaddaus! richtig! der Bertraute Des großen Redners lobefan. Ich langte gestern an erst, borte, Bas hier im Werke war, und blieb, Damit ich, Silvius, Dich nicht ftorte, Berborgen, einzig Dir zu Lieb. Saft heute meisterhaft gesprochen. Mit Freuden hab' ich Dir gelauscht, Behauen war es und gestochen, Und Alle waren wie berauscht. Run könnt ihr mich wohl beim geleiten, Ich weiß noch nicht Bescheid allhier, Doch fand ich ohne Schwierigkeiten Im Seidenbeutel gut Lofier. Die Bursen bleiben unverschloffen. Wie mir gesagt ist, diese Nacht Für alle ichwärmenden Genoffen, Und bas haft Du zu Weg gebracht." "Du kannst Dich ganz auf mich verlaffen," Sprach Silvius, "und Du fährst nicht schlecht, Wenn Du mir folgst burch biese Gassen, Ich finde mich hier schon zurecht."

Indem die Drei nun vorwärts stredten, Erzählten sie sich Allerhand, Was unterdessen sie erledten, Bis Silvius vor dem Hause stand, Das seiner Wandrung Ziel, und sagte: "Her ist es, und sie hat noch Licht." "Wo sind wir denn?" Cornelius sragte, "Der Seidenbeutel ist das nicht." "Nein," lachte Silvius, "mit Verlauben, Ein Weinhof ist das hier, genannt Jum Stachel, und der Sast der Trauben Ist als fürtrefslich anerkannt."

"So! hast Du etwa hier als Zecher Ein Kerbholz? oder zahlst Du bar?"

"Im Stachel trinkt den vollen Becher Zum halben Preise der Scholar."
Dann klopfte Silvius dreimal leise, Ein Mägdlein öffnete geschwind, Er aber sprach vertrauterweise:
"Da wären wir, mein Herzenskind!
Kennst Du die Zwei, die ich Dir bringe, Wie es der Zufall froh gefügt?"
Das Mädchen sah die Ankömmlinge Genauer an und rief vergnügt:
"Ei, Herr Cornelius! schon willkommen!
Und auch Thaddäus, schlank und zart!
Euch wird gewiß ein Krüglein frommen,

"Faustine!" — wie aus einem Munde Rlang's von den Beiden im Berein, "Da soll die mitternächt'ge Stunde Uns wahrlich nicht verloren sein!" Sie traten ein, im halben Dunkel Saß in ber Ede still und brav Die alte Wirthin an der Runkel Und rieb die Augen sich vom Schlaf. Wirthin und Schenkin hatten beibe Gewartet auf ben einen Gaft, Der sich so spät zu ihrem Leide Einstellte nach bes Tages Last. Faustine trug, die Abgehette, Den Freunden Wein auf, fühl und frisch Aus gutem Jag gezapft, und feste Sich auch zu ihnen an ben Tisch.

Balb war die Fröhlichkeit im Zuge, Und manch' Erinnrung wurde wach Beim öfter neu gefüllten Kruge Un Miltenberg und Umorbach. Die Herzen wurden frei und freier, In ihrer Freundschaft fest erprobt, Biel sprach man von der Waltherseier, Und Silvius' Rede ward gelobt, So daß Faustinens Auge strahlte, Ein Lächeln ihr durchs Antlitz flog Und er, wie sich ihr Stolz so malte, Die Liebste zärtlich an sich zog. Worauf, den vollen Becher schwenkend Zu einem ganz besondern Trunk

Und seinen Blid auf beibe lenkend, Cornelius sprach: "Videmus nunc Horatium fortiter loquentem," Und zu Fauftinen hingewandt, "Et Lalagen dulce ridentem!" Bas sie natürlich nicht verstand. "Ich werd's Euch überseten muffen," hub an Thaddaus, — "alle Stund Mag gern des Redners Lippe kuffen Der lächelnden Geliebten Mund." Sie stießen an, empor getragen Bur Luft am Leben alle Bier, "Macte! wie wir Lateiner fagen," Rief aus Cornelius, - "Beil sei Dir!" In seines Bergens Drang vertraute Nun Silvius auch ben anbern Zwei'n, Daß er dem Glück entgegenschaute. Domcantor eheftens zu fein. Cornelius, wie ins Aleisch gestochen. Schrak auf: "Und tropbem hast Du heut An Walthers Grabe so gesprochen?" "D still! wenn es mich jemals reut," Fiel Silvius ein, "laß diese Stunde Doch nicht von Kleinmuth uns vergäll'n! Wird dem Rapitel davon Runde, So wird es mir mein Urtheil fäll'n. Ich konnte ja nicht anders, mußte, Woran mich ein Gelübbe band. Bevor ich von der Hoffnung wußte, Vollbringen, was ich tief empfand." Cornelius zog die Stirn in Falten,

Er schüttelte das Haupt und schwieg, Doch konnt' er schwer nur an sich halten, Was ihm aus banger Seele stieg. "Trinkt! laßt noch einen Krug uns leeren," Fuhr Silvius fort mit Dringlichkeit, "Nur einen noch zu Walthers Ehren Und seinen Manen fromm geweiht!" Die Wirthin aber sprach mit Gähnen: "Wie wär' es, Kinder, wenn ihr gingt, Daß nicht bis zu den Morgenhähnen Man ohne Schlaf die Nacht verbringt."

Da brachen auf benn die Scholaren Vom Stachel, und Thaddaus bot, Sobald fie auf ber Gaffe maren, Sich an als Führer und Bilot, Cornelius sicher zu geleiten, Denn selber hätt' er ohnedies Beinah ben gleichen Weg zu schreiten. Den er dem Freunde gerne wies. Bald trennten sich die Drei, der Eine. Silvius, ging einsam, unverzagt, Denn fröhlich angeregt vom Beine, Warb er von Sorgen nicht geplagt. Die beiben Andern aber gingen Busammen, und nach kurzer Zeit Brach bei der Schritte leisem Klingen Cornelius feine Schweigfamteit: "Thaddaus, ich kann's nicht verhehlen, Mich macht bekümmert Silvius' That. D daß ihm jest grad mußte fehlen

Mein treuer, oft bewährter Rath! Bergeblich hab' ich ihn schon länger Vor seiner Schwärmerei gewarnt, Dem Götendienst mit diesem Sanger, Der zauberstark sein Berg umgarnt. Der Ritter Spielmann bort im Grabe Spielt Dir noch einen Streich, gieb Acht! Ich fürchte, mit Brophetengabe Sagt' ich ihm das einst wohlbedacht. Wird man ein Kirchenamt verleihen Dem, der den Keind der Kirche lobt? Mir schwant, nicht gut wird ihm gedeihen Der Beifall, der ihn heut umtobt." "Ganz aus ber Seele mir gesprochen!" Thaddaus nickte, "mir ift bang, Die Feier wird an ihm gerochen, Auf die er so begeistert drang. Ja, wärest Du schon hier gewesen! Mein armes Wort hat kein Gewicht, Und dann — daß er war auserlesen Bu einem Domamt, wußt' ich nicht. Verrathen wird von den Scholaren Ihn keiner, so viel ist gewiß, Doch Andre werden offenbaren Das ihnen grause Argerniß. Denn was ich heut noch ihm verhohlen, Dir sag' ich's jest: es hatten sich Auch Mönche mit bineingestohlen In den Neumunster, denn es glich Die Rleibung biefer Gotteslämmer, Rapuz' und Kutte, dunkelgrau,

Dort in bes Kreuzgangs tiefem Dämmer Der unfrigen fast gang genau. Beim Ausgang sah ich fie mit Schrecken Und sah sie späh'n, im Mondenschein Den fühnen Redner zu entdeden, Denn sie verstehen ja Latein. Sie werden's ihren Obern melben. Und das Rapitel, zornentbrannt, Forscht wie nach eines Aufruhrs Helden Nach ihm, bis es den Keter bannt." "Dann webe ihm! kann ich nur sagen," Cornelius sprach, "das Unheil braut Um unsern Freund, zu Markt getragen Hat er dabei die eigne Haut." Thaddaus stimmte zu: "Berborgen Bleibt es nicht lange, glaube mir! Und nun genug! schlaf' aus bis morgen! Vor Deiner Burse stehst Du bier. Noch Eins! wir wollen's ihm verschweigen, Daß Mönche sich ihm bort genaht, Woll'n Silvius unfre Angst nicht zeigen Um seine folgenschwere That. Bas hülf' es jest, wenn man fie rügte! Er hat sein Schicksal sich gemacht." "Ouod Deus bene vertat!" fügte Hinzu Cornelius, - "Gute Nacht!"

## XIX.

## Gerüchte.



dichts bleibt in ber Zeiten Wandel Dauernd heimlich und verborgen, Auf die Nacht folgt Tageshelle,

Wort und That, sie werden ruchbar.

Fast so schnell und unaufhaltsam Sich den weitsten Raum erobernd. Aber niemals so erfreulich Wie das Licht des neuen Tages Bricht hervor aus Dunst und Dunkel Eine flinke Macht, gewöhnlich Unheil mehr als Segen wirkenb. Niemand kennet ihren Ursprung, Ihre Herkunft, aber Jeder Fühlt sie, fürchtet sie, denn Jedem Ift sie feindlich und gefährlich. Diese Macht, unwiderstehlich Um sich greifend, — das Gerücht ist's. Es erzählt nach Hörensagen, Spielt verständlich an, vermuthet, Reimt zusammen und behauptet. Julius Bolff, Der fahrenbe Schuler. 19

Nur beweisen kann es niemals. Balbe schleicht's und kriecht's im Finstern, Balbe läust's am hellen Tage Wie ein Feuer durch die Gassen, Schwatz und slüstert tausendzüngig, Dringt durch Thüren ein und Wände Mit ansteckend bösem Gisthauch, Bis das schüchternste Geheimniß, Ob es wahr ist oder unwahr, Was es birgt, auf das Genau'ste Alle Welt weiß und die Spatzen Es von allen Dächern pfeisen.

Auch in Würzburgs Mauern gingen Die verworrenften Gerüchte Raftlos um in diesen Tagen Über etwas, das vor Kurzem Sich im Kreuzgang bes Neumunfters Rugetragen haben follte. Eines widersprach bem andern, Eines überbot das andre Mit den abenteuerlichsten Darftellungen und Geschichten. Nur in einem Bunkte stimmten Überein sie, und für biesen Bab es zuverläff'ge Zeugen, Die, bem Gotteshaus benachbart, Alles wußten, was fie fagten, Alles sagten, was sie wußten. Biele Hunderte Scholaren Hatten nächtens im Neumunster

Sich versammelt, dort gefungen Und gelärmt und waren manchmal Gine Beit lang ftill gewesen. Aber nun, zu welchem Zwecke Die Bersammlung stattgefunden Im Berborgenen, darüber Lauteten die Mittheilungen Sehr verschieden. Manche meinten. Eine neue Burfenordnung, Die bem Leichtsinn der Burfarien Größern Spielraum schaffen follte, Wäre bort berathen worden. Andre fagten, die Scholaren Wollten reichere Stipenbien Vom Spiftopat erpressen. Biele sprachen von Verschwörung Begen ben geftrengen Rector, Um ihn von dem Amt zu fturgen, Sei's mit List, sei's mit Gewalt auch. Doch noch schlimmre Dinge wurden Ihnen in die Schuh geschoben. Teufelssput und Baubermesen, Wie es die Baganten trieben. Bätten im gewölbten Kreuzgang Sie verübt beim fahlen Mondschein. Aber wie die klugen Leute Mit Vermuthen, Rathen, Deuten Des geheimnifvollen Treibens Sich auch unablässig mühten, — Auf das Richtige kam Niemand. Fragen hätte nicht geholfen.

Und je länger noch der Schleier Des Nichtwissens undurchdringlich Das Geschehene verhüllte, Desto höher stieg allmählich In der ganzen Stadt die Unruh Und Erregung; schele Blicke Boll des schwärzesten Verdachtes Trasen auf der Gasse Zeden, Der im grauen Rock baherkam.

Was die Bürgerschaft nicht ahnte. Was auch keines ber Gerüchte Ihrer Neugier in das Ohr blies. Das erfuhr am nächsten Tage Schon die Beiftlichkeit in Burgburg Desto sichrer und genauer. Die Dominikanermonche. Die ber Feier im Neumunfter Beimlich beigewohnt zu Dreien, Hatten, wie Thaddaus sorgend Es vorausgesehn, ben Gräuel Ihrem Brior angegeben. Der pflichtschuldigst, unverzüglich Dem hochwürdigsten Rapitel Beitre Melbung bavon machte. Das Entfeten, die Entruftung Der Prälaten war beim Hören Des umständlichen Berichtes Bon bem Borgang ohne Magen. War es möglich? diesen Menschen. Diesen Freigeist und Emporer

Walther von der Vogelweide. Der mit unverschämten Liebern Einstens Rlerisei und Altar Angegriffen und verspottet Und sogar ben heil'gen Bater Auf dem Stuhl zu Rom mit Sprüchen Voller Hohn beworfen hatte. Den, ben hatten fie gefeiert? Ihn gepriesen und verherrlicht, Der dort an geweihter Stätte Nicht die Grabesruh verdiente. Die man gnädigst ihm bewilligt? Das ging über alle Grenzen Rugendlichen Übermuthes Weit hinaus, war Blan und Absicht, War Herausfordrung der ganzen Unantastbar hohen Kirche. Dieser bose Beist des Abfalls Und des Aufruhrs war gefährlich, Mußte mit den schärfsten Mitteln Alösterlicher Bucht und Buße Unterbrückt und ausgerottet, Der Infult an den Rebellen, Diesen undankbaren Schlingeln, Die in ihrer Bettesarmuth Von Stipendien und Gratialen Beiftlicher Brabenben lebten, Nachdrucksvoll geahndet werden. Aber wie den Faustschlag rächen? Taufend konnte man nicht strafen, Auch nicht aus der Stadt verweisen,

Um nicht mit bem Interdictum Die Collegien zu entvölkern. Doch ben Einen, der den Frevel Ungestiftet und geleitet, Der die Rebe bort gehalten, Wie voll Schmähung und Verleumdung Beinah wörtlich sie den Herren Hinterbracht war, den zu fassen Und als ein erschreckend Beispiel Bu vernichten, das war Nothwehr, War gebotene Bertheid'gung Der verletten Ehr' und Würde. Aber welcher der Scholaren War der Aufwiegler gewesen? Die Dominikaner hatten Sein Besicht nicht recht geseben. Konnten ihn drum nicht bezeichnen, Bürden ihn nicht wiederkennen, Und doch galt es, ohne Säumen Diesen Ginen zu ermitteln. Nun begann die Hete; Alles, Bas in Bürzburg die Tonsur trug, Wurde dazu aufgeboten, Wie ber Waidmann seine Meute Auf des Fuchses Fährte anlegt. Tagelang burch alle Burfen, Alle Häuser ging die Suche, Mönche, Briefter und Kaplane Ragten auf des Wilbes Spuren, Doch der Fuchs ließ sich nicht finden. Auch der Rector, am Neumünster

Selbst Kapitular und Chorherr, Der wie all die Andern schäumte, Konnte doch durch die Berhöre, Die er vornahm, nichts ergründen. Wer gefragt ward, gab zur Antwort: "Ich weiß von der Sache gar nichts, Ich bin nicht babei gewesen." Reiner von den Vielen machte Den Verräther. Alle hüllten Sich in unverbrüchlich Schweigen, Und ber athemlose Birschgang War und blieb durchaus vergeblich. Doch er schürte die Erregung In der Stadt noch, als man merkte, Welche Wichtigkeit der Klerus Dem Studentenstreiche beimaß Und wieviel ihm barauf ankam, Den Urheber zu entbeden, Der viel Sunderten bekannt war. Und den Niemand kennen wollte.

Diese strengen Nachforschungen Machten Silvius selbst und mehr noch Seinen Freunden und Vertrauten Manche sorgenvolle Stunde. Nicht am wenigsten Faustinen, Die in großen Angsten schwebte Um des Liebsten Leib und Leben Und ihn zu bewegen suchte, Den ihm drohenden Gefahren Durch die Flucht sich zu entziehen.

"Was? entfliehn? daß ich ein Narr war'!" Rief er aus, "Domcantor werben Will ich, warte lang genug schon!" "Daran benkst Du auch noch?" lachte Grad ihm ins Gesicht Cornelius. Der dabei war, als das Mädchen, Ungeachtet ihres Schmerzes. Silvius felbst bie Trennung anrieth. "Nimm's nicht übel, Freund! das hieße Wohl den Bod zum Gärtner machen. So dumm find bie Bfaffen doch nicht, Daß fie Einen von ben Allen, Die an Walthers Grab gefungen, Noch mit einem Amt belohnten." Silvius boch war guten Muthes, Beiterer mit jedem Tage, Der dahinging, ohne daß man Ihm, dem Sünder auf die Spur kam. Angesichts bes fest verschwiegnen, Treulichen Zusammenhaltens Der Genoffen gegenüber Aller geiftlichen Verfolgung Ward in Sicherheit allmählich Er gewiegt und frohe Hoffnung. Doch die Hoffnung war ein Frrthum, Überholt von der Bergeltung Einer Schuld, die er sich auflud. Doch nicht damit, daß im Kreuzgang Er die Heuchelei und Herrschsucht Einer unduldsamen Bfaffheit Scharf gegeißelt, sonbern bamit,

Daß mit einem Frauenherzen Er sein Spiel getrieben hatte.

Sowohl Silvius wie Faustine Glaubten, daß sich Rosalinde Nach dem einzigen Besuche, Den sie ihren Nichten machte, Wieder heimbegeben hätte Und in Miltenberg jest wäre. Beibe hatten ber Erboften Gar nicht mehr gedacht und daher Bang vergeffen auch, Cornelius Von dem Auftritt bei Frau Käthe Eine Mittheilung zu machen. Aber Jungfer Rosalinbe War noch immer hier in Würzburg. In bem Sause ber Beginen, Deren Obrin eine gleichfalls Unverehelicht gebliebne Freundin von ihr war, bewohnte Sie ein unbesettes Stübchen Als der frommen Schwester Selma Bern gesehner Gast im Sause. Die Beginen lebten ruhig, Alösterlich zurückgezogen Und erfuhren von den Händeln Dieser Welt so gut wie gar nichts. Darum war auch die Erregung, Die die ganze Stadt erfüllte, Noch nicht in den stillen Frieden Des Beginenhofs gedrungen.

Eines Tages aber brachte. Beim von einer Rranken kommend, Die geschwäßigste ber Schwestern Doch die schauerliche Kunde Von dem gottverlassnen Unfug An des Bogelweiders Grabe Und der eifervoll betriebnen. Leider noch ergebnifilosen Fahndung nach dem Übelthäter. Dem Berführer ber Gefellen. Die bas Sacrileg begangen, Tief erschüttert mit nach Sause. Die Beginen waren sämmtlich Starr vor Schreden und Empörung. Rosalinde doch erklärte Triumphirend, augenfunkelnd: "Wie? man weiß nicht, wer's vollbracht hat? D ich kann's genau euch fagen! Ein Scholar ist's, Silvius heißt er, Und ich fenn' ihn, ben Berruchten. Dazu ist er bergekommen. Um im Kreuzgang bes Neumunfters Bu bes alten Sängers Ehren Eine Feier anzurichten, Selbst aus seinem Munde hab' ich's." "Gräßlich! schauberhaft! entsetlich!" Schrie's und schnattert's durch einander In dem Chor der halben Nonnen. Sie umdrängten und bestürmten Rosalinden mit der Fordrung. Ihr Gewissen zu erleichtern

Und den Frevler zu entlarven. "Das verfteht sich ganz von felber," Sprach mit hoheitvoller Miene Wie ein Richter Rosalinde, "Braucht mich gar nicht erst zu mahnen; Meine Pflicht ist's, eilends geh ich Ru ber hoben Schule Rector. Ihm den Bosewicht zu nennen; Du begleitest mich boch, Selma?" "Wenn Du's wünscheft, liebste Freundin, — Mit Vergnügen!" fagte Selma. Die in ihrer Jugendfreundin Kämmerlichen Berzensschiffbruch Böllig Eingeweihte mußte, Bas es mit der Bflichterfüllung Rosalindens auf sich hatte. Offen lag es ihr vor Augen: Der Verrath am einst Geliebten War die Rache der Berschmähten. Und bie beiben alten Jungfern Machten schnurstracks auf den Weg sich Nach dem Hof zum großen Löwen.

## XX.

## Por dem Rector.

n seiner Klause Sabbathstille Der Rector Doctor Zanfurt saß Wit runder, horngesaßter Brille

Tief auf ber Nase, las und las In einem bräunlichen Kolianten. Er sah nicht, wie vom Himmelsraum Die hellen Sonnenstrahlen brannten, Er hörte nicht in Busch und Baum Der Grasmud Lieb, des Finken Triller, Im Wipfel nicht der Amsel Schlag Und merkte nichts vom Glanz und Schiller Der Blumen am warmen Sommertag. Er hörte kaum, wie sich die Pforte Rest knarrend aufthat im Gemach Und hinter ihm halb laut die Worte Sein Kamulus Bulvinus sprach: "Berzeiht, ich muß Euch unterbrechen, — Magnifice! ich bitte, verzeiht! Zwei Frauen wünschen Guch zu sprechen In wichtiger Angelegenheit." Nun frug er unwirsch: "Frauen? Frauen? Was wollen sie an diesem Ort?" "Sie wollen's nur Guch felbst vertrauen." "Sier ift tein Beichtstuhl, — schaff' fie fort!" "Bab's ichon versucht, allein sie wanten Und weichen nicht ohne gehört zu sein, Ihr würdet's Ihnen sicher danken - " "So laß bie Blagegeifter ein!" Bulpinus blickte von ber Schwelle. Eh er herbeirief den Besuch, Rum Rector lauernd, der die Stelle Roch einmal las in seinem Buch. Der hochgelehrte Herr war schmächtig, Lang aufgeschoffen von Geftalt, Die kable Stirne breit und mächtig Und seine Züge hart und falt. Selma und Rosalinde traten Rett icuchtern zum Gemach berein, Berneigten fich bevot und baten, Doch ja die Störung zu verzeihn. "Du wünschest, liebe Tochter?" wandte Sich zur Beginenoberin Der Rector, weil er Selma kannte, "Mach's turz, da ich beschäftigt bin." "Hochwürd'ger Herr! Die mir zur Seiten Aft eine Jungfrau tugenbsam, Ich sollte sie hieher begleiten Zu Euch," das Wort die Obrin nahm. "Denn — Rosalinde Droschel nennet Die Freundin meiner Jugend sich -Denn was ihr auf der Seele brennet, Euch will sie's sagen lediglich."

Der Rector hatte sich erhoben Und blitt', ein weiberfeindlicher Mann, Das Haupt im Raden, sie von oben Scharf burch die Brillengläser an. "Ich hörte," tam's von Rosalinden Heraus, wie sie da zitternd stand, "Man könnte ben — ben Schelm nicht finden, Als ob er nach der That verschwand, Der im Neumunfter beim Mondenscheine Rüngst die Bersammlung berufen bat. Auch bort gerebet am Leichensteine, Und ben man sucht in ber ganzen Stadt - " "Mh so! da kommt Ihr, — aber bitte, Rehmt Blat!" erfreut sie unterbrach Der Rector, und mit einem Schritte Schob er zwei Stühle hin, während er sprach. Dann dreht' er seinen Sessel behende Am Tisch herum und setzte sich hier So, daß die Sonne ihn nicht blende, "Run weiter! also gehört habt Ihr —?" "Im Fall Euch noch baran gelegen. Bu miffen, wer ber Beter ift," Fuhr sie nun fort, "ber so verwegen Voll Schmähsucht, Hohn und Hinterlift All die Beleidigungen häufte Auf die hochwürdige Geiftlichkeit, Daß seine Rebe formlich träufte Von schimpflicher Verlogenheit - " "Ja, ja! nur weiter!" wie auf Rohlen Saß er, bem 's einzig barum ging,

Den Namen ihr herauszuholen.

Der ihr doch auf ber Zunge hing. Doch sagt' er scheinbar ganz geduldig: "Wenn Ihr ben Unruhftifter fennt, So seib Ihr es der Kirche schuldig, Daß Ihr uns seinen Namen nennt." Sie rückt' umber auf ihrem Stuble Und sprach bann voll Berlegenheit: "'s ist ein Scholar der hohen Schule. In Würzburg erft feit turzer Zeit. Dem Schwabenland ist er entsprossen. Und — — " war es Reu, was sie beschlich? Sie zögerte, - boch furz entschlossen Rief sie: "Und Silvius nennt er sich." "Silvius? ja, hab' ich in ber Labe Für Den nicht Urkund und Diplom, Dag ihm verleiht bes Bischofs Gnade Ein ehrenvolles Amt im Dom? Gewiß! Ihr müßt Euch wirklich irren," Fuhr lauter nun der Rector fort. "Der Rame wird im Ropf Guch schwirren, Beil Ihr gehört ihn hier und bort. Meint Den Ihr, der versteht zu singen Mit einer Stimme, klangdurchschwebt, Daß sie wie auf ber Anbacht Schwingen Die Seele in den himmel hebt?"

"Den mein' ich, Herr! und will's beschwören; D singen kann er wunderbar, Auch mein Herz wußt' er zu bethören Mit seiner Stimme, goldig klar." Erröthend schwieg sie und erschrocken, Als ihr die Andeutung entschlüpft,

Der Rector follt' ihr nicht entlocen. Daß einstmals hoffnung fie geknüpft Un Den, den fie verrathen eben Und einer eifersucht'gen Macht Auf Gnad und Ungnad übergeben. — Run fprach fie's felbft aus unbedacht. Er aber batte ichnell beariffen. Dan hier betroaner Liebe Gluth Der Rache blanken Stahl geschliffen, Der lechte nach des Opfers Blut. Doch was ging's ihn an, ob die Quelle, Aus der die Runde zu ihm drang. Betrübt floß ober rein und helle, Wenn sie nur sicherm Grund entsprang. War aber Leibenschaft im Spiele. Zog Rachsucht des Verderbens Kreis. So kam er nur zu seinem Ziele Durch der Beschuldigung Beweis. Drum stredt' er fragend aus den Fühler: "Und woraus schließet, woher wift Ihr, Jungfrau, daß kein andrer Schüler Als Silvius der Verbrecher ist?"

"Bon seinem Plan hat in den Wochen, Da er bei mir im Hause lag Noch als Bagant, er oft gesprochen Und mir erzählt sast Tag für Tag Bon seinem Ubgott, jenem Sänger, Dem alten, der im Kreuzgang ruht, Als einem Feinde sinstrer Dränger, Der gegen Pfaffenübermuth, Wie er es nannte, hehre Lieder

Besungen, gegen schnöben Brauch Und gegen Kirch' und Kirchenglieder Gefämpft hat bis zum letten Hauch. Dem wollten die Scholaren bereiten Bier eine Feier nach seinem Sinn Un seinem Grab, und sie zu leiten Zog Silvius nur nach Würzburg hin." "Ich bank' Euch," sprach nach kurzem Schweigen Der Rector, "und die Kirche wird Dem jungen Simmelsstürmer zeigen. Wohin er elend sich verirrt. Wir werden seinen Trupmuth beugen, Daß er es fühlt zu seinem Leib. Und leugnet er, ruf' ich zum Zeugen Euch, Jungfrau, her auf Ehr und Gib. So nehmet hiermit meinen Segen." Schloß er und machte mit der Hand Des Kreuzes Zeichen, "allerwegen Sei Gott mit euch und eurem Stand!" Die Jungfern gingen; braugen fagte Bur Freundin Rosalinde nur: "Unheimlich ist mir, was ich wagte, Und nimmer leist' ich einen Schwur. Ich eile, von hier wegzukommen, Du wirst mich. Trauteste, verstehn. An dem ich Rache heut genommen, Niemals will ich ihn wiedersehn."

Zwei Tage später, zur Mittagsstunde, Kam Silvius zum Freunde: "Proficiat!" Rief er in Freuden mit lachendem Munde, Julius Wolfs, Der sahrende Schüler. "Fortes fortuna adjuvat! Zum Rector bin ich vorgelaben, Hin geh' ich als Scholar, das Glück Folgt wie mein Schatten mir auf ben Pfaden, Und als Domcantor komm' ich zurück." "He machte Cornelius, "die Cantorstelle Willst Du Dir holen; ich wünsche sehr, Daß wie Du fröhlich des Rectors Schwelle Dahin überschreitest, so auch daher. Mir däucht, Du gehst zu einer Fehde, Die keinen Siegerkranz Dir flicht; An Deine schöne Waltherrede Denkst Du in Deinem Rausch wohl nicht?" "Richt im Entserntesten! keine Sorgen! Das ist vergessen und abgethan.

"Icht im Entferntesten! teine Sorg Das ist vergessen und abgethan, Denn was so lange blieb verborgen, Danach kräht heute mehr kein Hahn."

"Na, na! man hat für solche Dinge Ein gut Gedächtniß stets gepflegt, Und Rom zieht manchmal spät die Schlinge Noch zu, die früh es schon gelegt."

"Nein, nein, Cornelius! keine Fallen Sind mir beim Rector da gestellt, Aus meinem schlichten Erbenwallen Werd' ich zu Würden emporgeschnellt."

"Ein unverbesserlicher Schwärmer Bist Du, mi Silvi, das weiß Gott! Dein leichtes Blut rollt immer wärmer, Und Deine Hoffnung segelt flott. Wann bist zum Rector Du beschieden?"

"Auf morgen um die Befperglod."

"Silvius, ich traue nicht bem Frieden, Ich hole Dich ab vom Holderstock Und gehe mit zum Löwenhofe, Daß Du mir teine Dummheit machft, Will beisein bei ber Katastrophe, Ich gehe mit, wenn Du auch lachst! Und wenn sie Dich dort etwas fragen. So schielst Du erft einmal nach mir. Was Du als Antwort haft zu fagen, Dazu geb' ich ein Zeichen Dir. Wenn schüttelnd mit dem Ropf ich winke, Bedeutet das soviel wie nein! Doch wenn ich mit den Augen plinke. So heifit das ja! - Siehst Du das ein?" "Ja, mein fürsorgliches Drakel!" Sprach Silvius lachend, "ich werbe bestehn; Wenn's nun nicht klappt, müßt' ein Mirakel, Ein himmelblaues, schon geschehn."

"Du bist ein vates et poëta, Der's leicht mit bem Berstande nimmt, Denn euer ganzes alphabeta Ist einzig aufs Gefühl gestimmt. Bis morgen also, wenn geschlagen Die Stunde, die entscheiden soll! Noch einmal aber laß Dir sagen: Silvius, sei nicht zu hoffnungsvoll!"

Die Stunde kam, ber Silvius heute Richt mehr so froh entgegensah Wie gestern noch; er war die Beute Bon Zweiseln, was nun wohl geschah. Wird ihm den größten Bunsch im Leben Das Glück erfülln, in Dienst und Pflicht Sich ber geliebten Runft zu geben? Er hoffte, sorglos war er nicht. Der Baccalaureus seiner Burse, Berantwortlich für die Boatei. War mit entboten zum Discurse Beim Rector, so daß ihrer Drei, Lithonius, Silvius und sein Berather In Noth, Cornelius, nun ben Gang Bu bem Beherrscher ber alma mater Antraten, als die Glocke klang. Des Weges Länge durch die Gassen Ward ihnen fast zur Bönitenz, Doch endlich standen fie, vorgelaffen, In des Magnifici Residenz. Ein Domherr und zwei Dekane waren, Beil's hier um amtlich Ansehn ging, Bereits beim Rector, der die Scholaren Bemeffen, fteif und ernft empfing. Die Herren und die Schüler schauten Neugierig, still sich ins Gesicht, Wobei sie einander so wenig trauten Wie zwei Parteien vor Gericht. Es lag ein Druck in den vier Wänden Wie vorm Gewitter des Sturmes Rub. Mit einem Bergament in Sänden Schritt Doctor Zanfurt auf Silvius zu. Er kannt' ihn wieder, hatt' als Sanger Im Domchor öfter ihn gesehn, Ließ durch die funkelnde Brille länger

Den Blid jest über ihn ergehn. "Du nennst Dich Silvins und bist ein Schwabe," Begann er, — Silvius verbeugte sich stumm — "Sieh diese Schrift, die ich hier habe, Beglaubigt, besiegelt, ein placitum In optima forma, worin sich bethätigt Des Bischofs Gnabe für Dich, mein Sohn, Die Dich als Domcantor bestätigt Mit einem salarium als reichlichem Lohn. Lies Deinen Ramen! da steht er geschrieben." Er hielt's ihm hin, der beseligt stand, Und Silvius, von seiner Freude getrieben, Griff ichnell banach mit bebenber hand. "Halt! eine Frage noch, eh' ich's Dir gebe," Fuhr fort der Rector, "sag', ist's wahr, Was das Gerücht läßt in der Schwebe, Daß Du gewesen bist der Scholar, Der Nachts an Walthers Grab gesprochen Im Kreuzgang? ich hab's nicht geglaubt." Bang blidte Silvius, halb gebrochen, . Bum Freunde, - ber schüttelte facht bas Saupt. Tobtstille war es eine Weile. Man spürte bes Schicksals Walten nah; Dann tam gleich abgeschoffnem Pfeile Bon Silvius' Lippen ein festes "Ja!" Da offenbarte sich in den Zügen Der Domini ein Gefühl, gemischt Mus Staunen, Ingrimm und Bergnügen, Daß man ben Miffethater ermischt. Der Rector mußte fich erft faffen, Um seiner Erregung Berr zu sein,

Bevor er sprach: "Und so gelaffen, Bielmehr fo tropig gestehst Du's ein, Als rühmtest Du Dich am bellen Tage Der That, die jeder Gerechte verdammt? Das ändert die Sache mit einem Schlage. Denn ein Rebell erhält tein Amt. Du wagt es, die beilige Kirche zu schelten, Berunglimpfft, verleumbeft die Klerisei, Läft Frömmigkeit und Bürde nicht gelten Und sprichst von Habgier und Heuchelei? Der Heuchler bift Du! benn wenn Du singest. Mit Deiner Stimme Sonnenflug Dich scheinbar auf zum himmel schwingest, Ift Deine Kunft nur Lug und Trug. Mit Singen haft Du schon betrogen Ein Weib, das Dich für ehrlich nahm, Mit Singen haft Du uns gelogen, Weil Dir's nicht aus der Seele kam. Nicht Andacht ist's, die bis zur Schwelle Des Ewigen dringt mit Sehnsuchtsgewalt, Ein tonend Erz, eine klingende Schelle Aft Dein Gesang, Dein Berg ist falt. Du hast nicht Ehrfurcht, hast nicht Glauben, Nicht Scham und Demuth in der Brust Und willst sie auch noch Andern rauben Mit spottgetränkter Teufelsluft. Des Herrn Gesalbte haft Du beleibigt, Den Geist des Aufruhrs hast Du geschürt, Den Feind der Kirche hast Du vertheidigt, Bum Abfall Deine Benoffen verführt. Du bist wie Der, ben Du gepriesen

Un seinem Grab, ein Antichrift, Von unfrer Schule fei verwiesen Als ein Abtrünniger, der Du bift! Und dies Diplom. — fieh ber! zu Stücken Berrissen werf ich es Dir vor. Da liegen fie! kannst Dich ja buden, Sie Dir zu sammeln, kurzsichtiger Thor!" Er wandte sich ab, schwer athmend, bebend, Als hätt' er eine That vollbracht. Wie Einer, der das Haupt erhebend Einmal gezeigt hat seine Macht. Bleich hatte Silvius bagestanden, Doch unerschüttert vom Sermon, Feindselig Aug' in Auge banden Die Blide fich mit finfterm Drohn. Mehrmals den Rector unterbrechen Wollt' er, als ihm der Unmuth schwoll, Rett hatt' er auch ein Wort zu fprechen. Und furchtlos that er's, nachdrucksvoll: "Ich könnt' Euch viel darauf erwiedern. Bas Ihr im Borne mir gesagt, Doch ich verschmäh's, mich zu erniedern, Von einer Beiberzunge verklagt. Roma locuta, causa finita, Und meine Hoffnung liegt zerfett, Bertreten am Boben, factum est ita, Und nun einen Strich barunter gesett! Doch wie Ihr dabei seid vorgegangen. Mir habt vor Augen gehalten bas Glück, Mich sicher zu machen und mich zu fangen, Das war ein Bfaffenmeisterstück.

Ich will's Euch wahrlich nicht vergessen. Heut machtet Ihr Euch hier ben Spaß, Nach Eurer Schätzung mich zu meffen, Und nächstens nehm' ich Euch das Maß. Ich werbe Wort' und Werke lenken. Dag vor bem Antichrist Euch grauft, Herr Rector, Ihr follt an mich benten!" Und drohend schüttelt' er die Kaust. Dann von des heißen Bodens Steinen Wollt' er mit ben Begleitern fort, Der Rector aber rief bem einen: "Lithonius, noch mit Dir ein Wort!" Der Baccalaureus mußte bleiben. Die andern Beiden entfernten sich Und konnten hinter der Thur vertreiben Den Horcher Bulpinus, der grinfend entwich. "Der Schuft mit seinen rothen Haaren," Brummte Cornelius, "bem falschen Blick Sat Alles gehört nun und erfahren Und nutt es aus. der Galgenstrick!"

Da braußen auf ber Gasse gingen Die Beiden schweigend ihren Weg, Cornelius mochte nicht vorlaut bringen Dem Freund in seines Schmerzes Geheg. Dann aber dacht' er: sich auszutoben Ist besser, als wenn er daran stickt, Daß seines Glückes Traum zerstoben Und seiner Hoffnung Blüthe geknickt. "Sag' mir," begann er mit einem Sprunge Ins Schweigen, "wenn's nicht zuviel gefragt,

Ben meintest Du mit ber Beiberzunge, Die Dich verrathen hat und verklagt?" Silvius blieb stehn: "Wie kannst Du fragen! Wen anders sonst als Rosalind?! Sie ist ja hier seit vielen Tagen Und hatte von der Feier Wind. Ich hab' ihr felbst bavon gesprochen, In Miltenberg oft brauf angespielt. Bedenke, daß, eh wir aufgebrochen, Thaddaus den Ladespruch uns hielt!" Cornelius knirschte, halb abgekehret: "D Weiberrache! tein Schlangengift Un Mark und Blut so grausam zehrei Rein Dolch ins Herz so sicher trifft." "Ja. ja! doch nun ist's überstanden." Sprach Silvius, "und ich habe Ruh, Jest bin ich frei von allen Banden Und auch von Zweifeln, was ich thu. Richt singen kann ich bloß, auch reben, Ich hätt' es selber nicht gedacht. Im Kreuzgang merkt' ich's, wo ich Jeben, Der zugehört, in Gluth gebracht. Run erft will ich den Brand entzünden, Will mit des Wortes Macht und Wucht Die Wahrheit allem Volk verkünden Von dieser verfluchten Pfaffenzucht -- " "Und auf dem Scheiterhaufen enden Als Reter: o mein Freund. Du weißt.

"Und auf dem Schetterhaufen enden Als Reher; o mein Freund, Du weißt Ich hatte Manches einzuwenden Schon gegen Deinen Schwärmergeist Und die Gedanken, die drin wohnen,

Dich treiben zu verwegner That: Beut will ich Dich bamit verschonen, Was weiter wird, — kommt Zeit, kommt Rath. Du bift erregt jest bis zum Grunde, Begreiflich ist's, ich wär' es auch, Doch lag Dir noch in dieser Stunde Den Groll vergehn wie Rebelrauch. Und Einen weiß ich, ber aus dem Jammer Dich reißen und bewirken wird, Daf Dir in Deines Berzens Kammer Bald eine andre Saite schwirrt. Das ist ber starke Sorgenbrecher, Der uns schon oft ein Tröster war, Romm in den Stachel zu Krug und Becher, Blick' in ein braunes Augenpaar! Dann wird zu fanfteren Gefühlen Dein allzeit leichter Sinn geweckt, Ich helfe Dir hinunterspülen, Was rauh Dir in der Rehle steckt." "Haft Recht, zum Stachel! wollen trinken,

"Haft Recht, zum Stachel! wollen trinken, Erfäufen, was hier krallt und kratt! Domcantorwürden sah ich winken, — Die Seifenblase ist zerplatt."

### XXI.

### Der Mord.



m anbern Tag von Haus zu Haus In ihrer Mauern weitem Runde, Als läuteten's die Glocen aus,

Durchlief die Stadt die Schreckenskunde, Die wie ein Noth- und Feuerschrei Mit Überhaft ward umgetragen, Der Rector Doctor Banfurt fei Heut Nacht von Mörderhand erschlagen. Man ließ bes Weges Reinen gehn, hielt Jeden an, er mußte hören Und wieder Red' und Antwort stehn. Man ward nicht satt, sich zu empören Ob jeder graufen Ginzelheit, Die bis ins Rleinste ward beschrieben, Und ob der Niederträchtigkeit, Die zu ber Unthat angetrieben. Was Dieser nicht, das wußte Der Und viel genauer noch ber Dritte, Stückweis erfuhr man immer mehr Des Schaurigen bei jedem Schritte.

Ein Jeber gab als eingeweiht Sein Wort für feine Mar gum Pfande, Und endlich fam der Meinungsftreit Ru einem festen Thatbestande. Die alte Magd, die treu der Bflicht Dem herrn sein Morgenfüpplein brachte, Verwundert, daß er heute nicht Ru der gewohnten Zeit erwachte, Hatt' an der Kammerthur geklopft. Berufen bann, fich zu erfunden, Und ihn beim Eintritt blutbetropft, Entfeelt in feinem Bett gefunden. In ihrer Angst war sie vom Fleck Sofort zum Famulus gelaufen, Der sich gebärdete vor Schreck. Als wollt' er sich das Haar ausraufen. Er holte selbst den Arzt herbei. Bas aber sollte das noch frommen? Dem Todten war mit Arzenei Und Beilkunft nicht mehr beizukommen. Ihm war, und das ganz früh am Tag, Vor Stunden schon, der Hals durchschnitten, Sein blutig Bartschermesser lag Um Bett, als war's ihm felbst entglitten. Sollt' er etwa mit eigner Hand —? Doch dazu fehlt's an jedem Grunde, Es war auch, wie der Arzt befand, Raum danach angethan die Wunde. Ob er im Schlaf ward überfall'n, Ob wachend er verlor das Leben, Ob er gefämpft drum, - von dem All'n

War nichts Bestimmtes anzugeben. Nur an bem Einen konnte nun Und nimmer Jemand Zweifel haben, Ermorbet war er, und zu thun Blieb nichts mehr als ihn zu begraben.

Der Doctor Johann Zanfurt war Un ber noch jungen hoben Schule, Die jeto ftand im elften Sahr, Ihr erfter Rector auf dem Stuhle. Ein traurig Schicksal war's gewiß, Bon diesem Plate fo zu scheiden, Und für der Schule Förderniß Ein boses Omen und ein Leiden. Der Schreck war darum doppelt groß. In bem sich Alt und Jung vereinte, Denn war's auch des Verstorbnen Loos. Daß ihn kein trauter Freund beweinte. So hatt' er doch mit bester Kraft Der Schule Blang und Ruhm gemehret Und war drum in der Bürgerschaft Allseits geachtet und geehret. Und wäre sanft entschlummert er, Man hätte seinen Tod bedauert, Rett laftete sein Hingang schwer Auf Allen und ward tief betrauert. Man feste die Collegien aus. Bis sich die Gruft um ihn geschlossen. Und ständig war das Unglückshaus Bon Menschenströmen breit umfloffen. Der gangen Stadt Bevölfrung trug

Die Schmach wie Fesseln eines Bannes, Und Reich und Arm voll Abscheu frug: Wer ist der Mörder dieses Mannes?

Scharf wurden Famulus und Magd. Die in bes Rectors Diensten stunden, Vom Richter freuz und quer befragt, Doch wußten nichts sie zu bekunden. Sie hatten beibe nichts gehört In dieser Nacht, tein Hilferufen Satt' ihren festen Schlaf gestört, Rein Schritt auf Flur und Treppenstufen. Bulpinus aber legte bar, Daß, als er ging, ben Arzt zu holen, Die Thur bereits entriegelt war; Es habe wohl auf leisen Sohlen Sich Jemand in den alten Bau Der einst'gen Templer eingeschlichen Schon Abends, und vor Tag und Thau Sei er bann wieberum entwichen. Unmöglich war das nicht, das Haus War gänzlich unbewacht, zu stehlen Gab's nichts barin, wer ein und aus Dort ging, was hatt' er groß zu hehlen? Doch weßhalb schien dem Famulus Erft jest ber Umftand nah zu liegen, Da er ben mangelnden Berschluß Der Hausthur bis bahin verschwiegen? Der Schultheiß sah ihm ins Gesicht, Berbacht stieg auf in seiner Seele, Bulpinus aber zuckte nicht

Mit einer Wimper, ohne Fehle Benahm er fich, Gewiffensnoth Verrieth er nicht und sprach mit Rube. Als ob des Rectors jäher Tod Von ganzem Herzen leid ihm thue. Zwar ward burchsucht sein Kämmerlein, Reboch erfolglos, man bemerkte Richts. was mit bem geringsten Schein Den dringenden Verbacht verstärkte. Auch in des Rectors Wohnung bot Rein Zeichen sich von einem Raube, Man fand noch etwas Gelb zur Noth. Sonst Schriften nur, bebedt mit Staube. Als Rector und Kapitular Genoß er reicher Pfründe Segen Und lieh gewiß auf Zinsen bar Statt Summen in den Schrank zu legen. Was braucht' er benn zum Unterhalt, Der eingezogen lebt' und spärlich? Daß er, ob noch so gut bestallt, Mit wenig auskam, war erklärlich. Sabsucht hatt' also nicht die Sand Bedungen, die das Meffer zucte, Was aber war's, das den Verstand Des Unholds zu der That berückte? Man wußte, daß, der einsam starb, Sich friedlich auf sein Amt beschränkte, Sich keinen ernsten Feind erwarb Und willig keinen Menschen kränkte. Ein Rätsel war, noch ungelöst, Das herzerschütternde Verbrechen.

Das ben Gemüthern eingeflößt Bangniß und Grau'n, nicht auszusprechen.

Doch eh des Tages Abend sank, Deg Morgenroth ben Mord beschienen, Bief in ber Stadt es: "Gott fei Dant Und allen Beil'gen, die ihm dienen! Der wahre Mörber ift gefaßt, Er fitt icon binter Schloft und Riegel. Erdrudt von ber Bewissenslaft. Und ficher ift's wie Brief und Siegel." "Man hat ihn? ist es wirklich wahr? Ber ift benn biefer Gottverfluchte?" "Ja, denkt euch nur, 's ist ein Scholar! Und Silvius heißt er, ber Berruchte." Dies däuchte vollends fabelhaft Der Menge, die's nicht glauben wollte. Dak Einer aus der Schülerschaft Den Mord begangen haben follte. Und täuschte nicht bes Namens Klang. War's Der, der einst ben Stab geschwungen Beim Sochamt, ber ben Chorgesana Beleitet und fo icon gefungen. Mas konnte Den in aller Welt Anreizen zu so schwerer Sünde? Das hatte, blieb es festgestellt, Bewiß gang sonberbare Brunde. Die kamen benn auch an ben Tag, Nicht gleich auf einmal, erst allmählich. Doch so, daß balb vor Augen lag

Ursach und Wirtung, schnöd und schmählich.

Er war zum Domcantor bestimmt Für seine große Runft und Gabe, Der Rector aber, tief ergrimmt, Daß der Scholar an Walthers Grabe Gesprochen von der Kirche Noth, Satt' ihm die Anstellung zerrissen, Worauf ihm jener frech gedroht, Er werbe sich zu rächen wissen. Die Zeugen bei bem harten Streit. Der Domherr und die zwei Defane, Erstatteten, zum Schwur bereit, Anzeige von bem Racheplane. Da wurde Silvius unverhört Im Sof zum Ralhard, bem Gefängniß Um Dome, festgesett, emport Ob folder Unbill und Bedrängniß. All sein Betheuern half ihm nicht, Daß er die Blutthat nicht begangen, Der Frohnvogt lacht' ihm ins Gesicht, -Der arme Sunber faß gefangen.

### XXII.

## Die Scholaren.



ie Abenddämmrung brach herein, Durchhaucht von mattem Mondenschein, Leicht wie ein Silberflor gespannt,

Da kam zum Seidenbeutel gerannt. Noch bleicher, als er sonst schon war, Berftort, gefträubt fein flächsen Haar, Thaddaus, mit den Gliedern schlotternd, Und außer Athem beginnt er stotternd: "Cornelius, — Cornelius, — weißt Du's nicht? Sie stellen Silvius vor Gericht. Im Kalhard liegt er schon gefangen, Er hätte den Mord am Rector begangen!" Cornelius springt auf, — sprachlos und starr Mit offnem Mund, ein blöder Narr Glott er Thaddaus ins Gesicht — Bist Du verrückt? — er sagt es nicht, Greift nach der Stirne mit der Hand Und schließt die Augen, Sinn und Verftand Scheint ihm abhanden, — "Silvius gefangen? Silvius ben Mord am Rector begangen?" Wie träumend spricht er's, das Haupt geneigt,

Und schüttelt und wendet sich ab und schweigt. Die andern Bursalen haben umringt Thaddäuß; Frag' auf Frage dringt, Stürmt auf ihn ein, und nach der Schnur Muß er berichten, was er erfuhr.

Cornelius schreitet gedankenschwer Im Aftuarium hin und her: Wär's menschenmöglich?! ich ging allein, Ließ ihn im Stachel beim Schätzelein. Wer weiß, wieviel er noch getrunken Und ob der Wein ihm nicht den Funken Der Luft zur Rache hat geschürt, Daß er im Rausch die That vollführt! hat er sich gar in vollem Bedacht Mit Trinken dazu Muth gemacht? Es fragt sich, bis zu welcher Zeit Ihn bielt Faustinens Bartlichkeit. In welche Stimmung er gerieth, In welchem Zustand er von ihr schied. "Romm mit, Thaddaus! die Angst mich brangt, Und Alles an einem Worte hängt."

Die Beiden gingen, und Keiner sprach, Kein Ton das bange Schweigen brach. Cornelius eilte mit Gewalt, Und vor dem Stachel macht' er Halt, "Hier wart' auf mich ein kleines Stück, Ich bin, so bald ich kann, zurück." Faustine flog ihm drin entgegen: "Cornelius, Du kommst Silvius' wegen! Wie steht's um ihn? vorhin beim Wein

Erzählten sie's, mir ins Gebein Der Schrecken fuhr, daß mir ber Krug Entsiel, ben ich in Händen trug."

"Faustine, hier geht's um Tod und Leben, Du mußt aufs Gewissen mir Antwort geben: Wann hat sich Silvius diese Nacht Aus Deinen Armen Losgemacht?"

"Am Morgen erst, es war schon hell, Als von mir schied mein Trautgesell."

"Am Morgen erft! Faustine, sag', War es vollkommen heller Tag?"

"Ach ja! schon längst, er wollte noch bleiben, Ich mußt' ihn ernstlich von dannen treiben."

"Und wieviel Krüge trank er noch seer?"
"Nicht einen einzigen Becher mehr!
Er ging so ruhig, so fröhlich bahin, Als wär' aller Groll ihm aus dem Sinn."

"So geh' ich selber hoffnungsvoll, Kein Leid dem Freunde geschehen foll."

"Cornelius, wenn ich ihn retten kann, — Denk' nicht an mich, gieb Alles an! Ich bring' ihm Alles zum Opfer bar, Will schwören, baß bei mir er war, Und schneiben sie mir ab die Ehr, Ich gebe sie willig für ihn her!"

"D Kind! so nur die Liebe spricht, Schweig' still vorerst und sorge nicht!" Rasch schritt' er hinaus, wo der Undre stand Und drückt' ihm schier zermalmend die Hand: "Thaddaus, es ist Alles gut, Das Mädchen hat einen Löwenmuth, Unschuldig ist er wie Du und ich, Und rett' ich ihn nicht, so steiniget mich!"

Auf Gaffen und Pläten war ein Wogen, Von allen Seiten kamen gezogen Und rotteten sich zusammen in Scharen Die tief entrufteten Scholaren, Bu benen fich nun bie Beiben gesellten. Sich in die vorberften Reihen ftellten. Am Hof zum Kalhard in Breit' und Länge War-am gewaltigften bas Gebränge Bon grauen Röcken, bas quirlend und schwirrend, Beweglich stets durcheinander irrend Sich ausnahm unter bem bämmrigen himmel Wie ein unzähliges Rattengewimmel. Und ein Getofe war und Gebrause Wie in den Wipfeln des Winds Gesause. Wie schütternbes, raffelndes Räberrollen, Wie ferne Brandung und Meeresgrollen. Sie rebeten laut auf einander ein. Mis stritten sie wild um Mein und Dein. Und waren mit ihrem Trachten und Sinnen So einig boch in ihrem Beginnen Wie sonst nur in dem seltensten Kalle. Denn ein und daffelbe wollten fie Alle. "Wir leiben es nicht! das ist ein Bruch,

"Wir leiben es nicht! das ist ein Bruch, Ein unerträglicher Widerspruch Mit hoher Schule Privileg. Weltliche Macht komm' ins Geheg Dem akademischen Rechte nicht, Wir haben unser eigen Gericht,

Im ganzen Reiche weit und breit Als fahrende Schüler frei Geleit. Der Schultheiß barf nicht unfer Einen Auf ben Berbacht, auf Sagen und Meinen Berfesten und in Gewahrsam halten. Als könnt' er mit uns walten und schalten Nach Willfür und zur Bank uns bringen Wie Diebe, die seine Sascher fingen. Wird unfre Freiheit fo migachtet. Daß ein Scholar im Rerter schmachtet? Den Famulus ließ man völlig frei, Als ob seine Unschuld erwiesen sei. Und unfern Bruder und Genoffen balt man verstrickt und eingeschlossen? Wir muffen entschieden darauf bestehn. Auch Silvius auf freiem Fuß zu febn, Damit das Hochschulrichteramt Ihn freispricht ober ihn verdammt. Krümmt ihm der Schultheiß nur ein Haar, So bleibt in Würzburg fein Scholar, Und läßt man ihn aus Haft und Halt Nicht los, so brauchen wir Gewalt!" So murrten in den Nationsperbänden Und fuchtelten eifrig mit den Händen Und trotten und brohten, schalten und schmähten Die Schüler sämmtlicher Fakultäten.

Die Baccalaureen und Magister, Die Graduirten im Rangregister Bemühten umsonst sich, zur Ruh zu mahnen Und vor Beschreiten bedenklicher Bahnen

Die Kühnen zu warnen; Angesichts Der Leidenschaft vermochten sie nichts. Da schwang sich am Dom auf einen Stein Cornelius und rief ins Gebraus hinein: "Consocii, höret auf mein Wort!" Und die am nächsten standen dem Ort, Geboten Schweigen, bis ganz und gar Es für Cornelius stille war. Sie saben ihn und borten ihn sprechen: "Laßt mich euch sagen, an dem Berbrechen Ift Silvius schuldlos, — allerwegen Will ich dafür ins Feuer legen hier diese meine rechte Sand. Wir muffen drum der Fesseln Band Ihm lösen und ihm die Freiheit schaffen Mit unfres guten Rechtes Waffen. Beut ift's zu spät, es naht die Nacht, Doch morgen, mein' ich, wird's vollbracht. Wir wollen Kormittages wieder Uns hier versammeln, alle Glieber Der hohen Schule, zu berathen, Bas, sei's mit Worten, sei's mit Thaten, Beschehen soll aus unsrer Kraft. Daß Silvius frei wird seiner haft. Wenn ihr bamit zufrieben feib, Gebt mir mit einem Ja Bescheid!" Kast wie ein Donnerschlag erscholl

Fast wie ein Donnerschlag erscholl Einmüthig, dröhnend, wirkungsvoll Den Tausenden das Ja vom Mund Gleich einem Schwur zu sestem Bund. Nach diesem leerte sich allgemach

Der weite Blat, gedämpft und schwach Berlor fich in ben Strafenzügen Der Lärm, man mußte fich begnügen Mit bem vorläufig gefaßten Beschluß Und hemmen ben nächtlichen Redefluß. Die Baccalaureen blieben beisammen, Sich zu besprechen, wie fie die Rlammen Des lobernden Aufruhrs zügeln sollten. Bobei sie zunächst versuchen wollten, Durch Borftellungen von Abgesandten Bum Schultheißen und zum Dombechanten, Der Schule Curator, in sie zu dringen Und ihnen den Leidenden abzuringen. Die große Masse der Scholaren Bing, ohne sich bas Schimpfen zu sparen, In ihre Burfen, und balbe lag Nach diesem unruhvollen Tag Die Stadt in sanfter Sternenhelle So ftill wie Silvius' Rerkerzelle.

In Würzburg glaubten die guten Leute Un seine Thäterschaft schon heute. Man hatte nämlich herausgebracht, Daß Silvius die vergangne Nacht Nicht in der Burse gewesen war, Und darin wurde sonnenklar Bon Vielen ein Beweis gesehn, Um ihm den Strick daraus zu drehn. Man sprach auch wieder von der Feier Im Kreuzgang, auf der noch ein Schleier Geheimnißhütend lag gebreitet Und die der Angeklagte geleitet. Denn wurde dort auch nicht beschlossen, Den Rector zu erworden, so klossen Uus solchem Treiden doch Umsturzgedanken Leicht gegen aller Ordnung Schranken. Und kam dann zu dem Mikvergnügen, Zu dem verbohrten Selbstbelügen Getäuschte Hossen mit Galle, das gekränkte, War's von der Erbittrung, daß man litt, Bis zum Verbrechen nur ein Schritt, Und Silvius hatte vor den Ohren Vengen dem Rector Rache geschworen. Vestärkte das Alles nicht den Verdacht, Daß er und kein Andrer die That vollbracht?

Groß war daher der Bürger Staunen, Als Bormittags mit Reden und Raunen Die widerspenstigen Scholaren, Bon denen heut viele bewassnet waren, Nochmals desselben Weges gingen, Um ihren Willen zu erzwingen. Sie kamen alle zur rechten Zeit, Es waren, zum Außersten bereit, Die ältesten Häupter auf dem Plane Und auch die jüngsten der Beane. Und wie mit ungeduldigem Warten Sie noch der Baccalaureen harrten, Die unterhandelten, da trat Mit ein paar würdigen Herrn vom Rath Der Bürgermeister auf sie zu Und sprach mit ihnen in weiser Ruh Ein ernsthaft Wort, ben Streit zu schlichten, Doch ohne hier etwas auszurichten. Dann rudte geharnischt ber Stadthauptmann Mit einem Säuflein Sölbner an. Sie pflanzten fich auf am Ralhardsthor Und wurden verhöhnt vom lachenden Chor: Wieviel bes Blutes zu vergießen Sie benn gebächten mit ihren Spießen. Run tamen endlich die abgeschickten Drei Baccalaureen; fie blickten Nicht froh, als hätten fie erreicht, Was sie verlangten, und erweicht Den harten Sinn ber strengen Berrn, Besieat ihr unnachgiebig Sperr'n. Lithonius schwang sich auf ben Stein, Und tiefe Stille trat jest ein. Er melbete, ber Dombechant Bär' ihrem Bunsch nicht abgewandt, Doch stünd' es nicht in seiner Macht, Ihn zu erfüllen, ber Berbacht Sei gegen Silvius immerbin Sehr ftart und zur Bermittlerin Daher die Curie nicht berufen, Es muffe brum burch alle Stufen Das Recht erft seine Wege gebn, Um in ber Sache klar zu fehn. Der Schultheiß, fuhr Lithonius fort, Hätt' ihnen schon beim ersten Wort Die Unterhandlung abgeschnitten Und einen Einspruch nicht gelitten.

Er hatte feine Pflicht gethan, Den Hochverdächtigen zu fahn, Befete fei'n für MU und Jeden, Und Niemand hätt' ihm dreinzureden. Lithonius schwieg, und Alles schwieg, Mls er vom Stein herunterstieg. Ein Andrer sprang an seine Stelle. Ein großer, tropiger Befelle, "Was nun?" rief er, "ich fage: Gewalt!" Das Echo brüllte: "Gewalt! Gewalt!" "Bolt Gisenstangen, schafft Beile herbei. Wir stürmen den Hof, wir brechen entzwei Die Thüren, die Riegel und Mauer und Thurm —" Wild jauchzten sie auf: "Zum Sturm! zum Sturm! Hand angelegt und drauf und dran! Hinein in den Kalhard Alles, was kann!" Es ward ein Tumult, ein Schreien und Toben. Die Einen hatten die Waffen erhoben, Schnell in die Häuser Andere drangen Nach Beilen und Balten und Gisenstangen. Die Vordersten stürzten mit Schwert und Speer Sich ungestüm auf die Söldnerwehr. Es tam mit den Hellebarden zum Streiten. Bu Stichen und Wunden auf beiben Seiten, Und bei dem rinnenden rothen Blut Stieg bis zum Rasen der Schüler Buth. Die Stadtfnechte wurden abgedrängt, Un jeden hatten sich Biele gehängt. Sie mußten machtlos vom Plate weichen, Und nun mit bröhnenden Stößen und Streichen Von Balken und Beilen wurde das Thor

Gesprengt, und johlend brangen sie vor, Die Sieger, ins Innre, da war kein Halten, Es krachte von Brechen und Thürenspalten, Bis sie zu Silvius sich durchgeschlagen. Auf Schultern ward er ins Freie getragen Und hier mit einem Jubel begrüßt, Der auswog, was er im Kerker gebüßt.

Bei diesem Vorgang ohne Gleichen Erschien den Stürmern ein Friedenszeichen. Hoch über ihre Häupter ragen Erblickten fie ein Rreuz, getragen Von einem Mekner, und Allen befannt Ram hinter ihm der Dombechant. Sie machten ihm Blat; burch ihre Mitte Wie zwischen zwei Wänden mit festem Schritte Bing er babin, bis bag er fand Den, ben er suchte, und vor ihm stand. Er fah ihn an mit finftern Brauen, Als möcht' er in das Herz ihm schauen, Und willig zu entschlossner That Sub an zu reden der Brälat: "Man hat Dich mit Gewalt befreit, Ich frage Dich, bist Du bereit. Mit mir zu treten an die Bahre Des Todten vor dem Hochaltare. Mit Deiner hand ihn zu berühren Und mir statt mit gestabten Schwüren Bu sagen nur mit schlichtem Wort, Du wärest schuldlos an dem Mord?" Und Silvius sprach mit Freudigkeit:

"Hochwürdiger Herr, ich bin bereit."
Der Domherr winkte und schritt voraus, Und Alle folgten mit dumpfem Braus, Um Ohren- und Augenzeuge zu sein, In den Reumünster ihm hinein. Dort, am Altar, mit Blumen umkränzt, Bon brennender Kerzen Schein beglänzt, Bon Dominikanermönchen bewacht, Ruht' aufgebahrt mit aller Pracht Als Rector und Kapitular Der Leib des Verklärten im Talar.

Die eben noch so laut geschwärmt, Beftritten hatten und gelärmt, Stumm brängten sie in ber Kirche Schiff Sich Ropf an Ropf, und Jeder begriff, Daß hier, wo der Allwissende wog, Ein Gottesurtheil sich vollzog. Nachdem der lette Schritt verhallt Und fich geftaut bes Stroms Gewalt, Bard Grabesstille, fein Wort gesprochen, Man glaubte zu hören bes Herzens Bochen In jeder angfterfüllten Bruft, Der Schicksalsstunde sich bewußt. Jett traten die Zwei zum Sarkophag, Darin die sterbliche Sulle lag, Den ewigen Frieden im Angesicht, Und Silvius wantt' und bebte nicht. Er sprach, die Finger legend zugleich Auf diese Stirne, kalt und bleich: "Ich schwöre bei des Todten Haupt, Ich hab' ihn nicht bes Lebens beraubt,

Unschuldig bin ich, vom Morde rein, So wahr mir Gott mag gnädig fein!" Starr, reglos blieb ber tobte Mann, Die Wunde fing nicht zu bluten an. Da reichte bewegt der Dombechant Dem, ber geschworen hatte, die Hand Und schaut' ihn an mit milbem Blick, Im Stillen bankend bem Geschick. Dann bog er an bem Sarge bie Bu einem ftummen Gebet bas Anie. Die Andern thaten's ihm alle nach. Und unter dem hohen Kirchendach Schwebt' aus ber Tausenben knieenbem Chor Ein Sauch ber Befreiung jum himmel empor, Und hätte der Todte da nicht gelegen, So hatten fie bes Geretteten wegen, Von heller Freude heiß durchglimmt, Das Halleluja angestimmt.

Sie räumten die Kirche nun allzumal, Und draußen vor dem Steinportal, Sobald der Domdechant sich zeigte, In Ehrfurcht jedes Haupt sich neigte, Und durch die lebendige Gasse hindann Schritt wie vorher der trefsliche Mann. Nun aber brach der Jubel los Und war ganz überschwänglich groß, Umringt ward Silvius, halb erdrückt, Denn Alle waren hoch beglückt Und konnten sich nicht Genüge thun Mit Kusen und Jauchzen und wollten nicht ruhn,

Bis es die ganze Stadt erführe. Was ihm für Lob und Preis gebühre. Lithonius und Cornelius nahmen Ihn in die Mitte, von felber tamen In Schritt und Tritt die ersten Reih'n, Und Alle, Alle hinterdrein. In Gliebern geschlossen, mit allem Fug Bewegte der unabsehbare Rug Sich die belebtesten Strafen entlang Bei einer lateinischen Symne Gesang. Am Stachel auch führt' ihn Cornelius vorbei, Damit Fauftine beruhigt fei. Sie war an ber Thure, lächelt' und nicte Raum merklich, als fie den Liebsten erblickte. Thaddaus aber blieb bei ihr ftehn. Ihr zu berichten, was geschehn. Rur Burse wurde Silvius geleitet Und ihm auch dort noch Ehre bereitet; Sie hoben ihn hoch und zeigten ihn Allen Und ließen dreimal salutem! erschallen. Doch als er wieder auf Füßen stand. Da brudt' er, wem er konnte, die Hand: "Ich bank' euch! ich bank' euch!" mehr sprach er nicht, Die Thränen rollten ihm übers Gesicht. Frei ging er hinein in den Holberstock, -Es hatte gefiegt ber graue Rod.

### XXIII.

# Ireiheit.

o schnell wie sich bas Wetter wendet Bon Sonnenschein zu Regenguß, Ein Weib balb seine Huld verschwendet

Und balbe geizt mit seinem Ruß, So schnell und launenhaft auch kehret Sich um der großen Menge Spruch. Bas heute schreiend sie begehret, Warf gestern sie zu Schutt und Bruch. In Würzburg hatte seit ber Stunde, Da schwörend er am Sarge ftand, Die Meinung in bes Bolkes Munde Bu Silvius' Gunften sich gewandt. Die Leute sprachen mit Bedauern Von dem jest, was er durchgemacht Für Drangfal in ben Rerfermauern, In die er schuldlos eingebracht. Und wie sie reuig in sich gingen, Daß fie ben Mord ihm zugetraut, Ihm, ber mit feelenvollem Singen Sie boch so manches Mal erbaut. Däucht' ihnen auch die Kreuzgangfeier,

Erft zum Berbrechen aufgebauscht, Nur noch ein Schwank, ein Abenteuer Der Jugend, die sich gern berauscht. Und weil den alten Minnefinger Im Grab zu rühmen er gewagt, Ward ihm als Aufruhrs Fackelschwinger Das Cantoramt im Dom verfagt? Da war ihm Unbill widerfahren. Die Rede war zu streng gerügt, Davor in Zukunft sich zu mahren Hätt' eine Warnung auch genügt. Je stärker sich bas Mitleid regte, Je mehr zum Tabel auch geneigt War die Gesinnung, die man hegte, Daß sich so unduldsam gezeigt Der Rlerus, ber fich hüten mußte Bor Angriff von der Spötter Bank, Dem Dombechanten aber wußte Man für sein Borgehn großen Dank. Denn gab er auch der Stadt den Frieden Damit noch nicht zurud fogleich, War doch für Silvius nun entschieden: Er führte nicht ben Todesstreich.

Der Schultheiß, allseits hoch geachtet Sowohl als Richter wie als Mann, Hatt' unbedingt den Fall betrachtet Als unter Blut- und Königsbann. Doch sah er sich im Stich gelassen Im Dienste der Gerechtigkeit, Und konnt' er auch mit Söldnermassen Julius Wolff, Der sahrende Schüler.

Obsiegen noch in diesem Streit. Mußt' er boch in Erwägung ziehen, Daß die Scholaren ihm gebrobt. Sämmtlich die Stadt sofort zu fliehen, Brächt' ihrer Einen er in Noth. Doch das auch hätt' ihn nicht gehindert, Bu thun nach seines Amtes Macht, Erschüttert aber und vermindert War in ihm felber ber Verbacht Auf Silvius, für den unvermuthet Das Bahrrecht sprach als ein Orbal; Die Wunde hatte nicht geblutet Bei seinem Gib aus freier Bahl. So ließ er es babei bewenden. Konnt' auch die Tausende nun nicht Beftrafen, die mit ihren Sänden Den Freund entzogen bem Gericht. Die Blutthat aber mußt' er ahnden, Die ungefühnt zum himmel schrie, Mußt' auf ben feigen Mörber fahnden Mit Vorsicht, daß er nicht entflieh'. Er durfte Niemand nach dem Rechte, Wie's heut geschrieben stand und galt, An's Todtenbett durch Boat und Knechte Vorführen laffen mit Gewalt. Bulpinus mußt' er doch bezichten Des Morbes wie von vornherein Und wollt' auf ihn von Neuem richten Den Blick, um auf der Sut zu sein. Geheim befahl er, aufzupaffen, Den Famulus aus keinem Thor

Tags ober Nachts hinauszulassen, Daß seine Spur sich nicht verlor. Statt ihn der Freiheit zu berauben, Ließ er ihn unbehelligt noch, Er sollte sich erst sicher glauben, Und war's sein Mann, sing er ihn doch.

Nach feierlichem Todtenamte. Dem, mit Collegien noch verschont, Die Schülerschaft auch, die gesammte, Soweit fie Blat fand, beigewohnt, War im Neumünster, wo gelegen So lange sein erftarrt Gebein, Der Rector mit bem letten Segen Berfenkt in das Gewölb von Stein. Auch Silvius war babei gewesen Und ging so still nun, wie er fam, In seinem Angesicht zu lesen War ein verbissner Groll und Gram. Die Zukunft hatt' er golbumfäumet Gefehen und in ihren Glanz Sich schon so tief hineingeträumet, Die Hand gereckt schon nach dem Kranz, Der seine Stirne schmuden follte, Bewunden vom erhofften Blud, Und als er ihn erfassen wollte. Bog ihn bes Schidfals Reib zurud. Es tam auf ihn herabgewettert Wie Hagel in des Feldes Frucht, Sein stolzes Luftschloß war zerschmettert, Sein Traum weit weg schon auf der Flucht. Daß er es Alles selbst verschuldet. Bas ihn betroffen, sah er ein Und konnte, was er auch erbulbet. Doch das Gethane nicht bereu'n. Bas hatt' ihn benn zu bem getrieben, Womit er mannhaft, unentwegt Der Überzeugung treu geblieben, Die Wuth der Geiftlichkeit erregt? Bewundrung, glühenbe Berehrung Des großen Sängers trieb ihn an. Daß er mit mahnender Belehrung Bu beffen Ruhm den Faben fpann. Born auf die Knechtung der Gewissen Und ungeftumer Freiheitsbrang Satt' ihn so mächtig hingeriffen, Daß feine Rebe brobend flang. Der Ameifelskämpfe vor bem Wagen Gedacht' er jest, die er bestand Siegreich, und nun hatt' ihn geschlagen Der Feind, und alle Hoffnung schwand. Richt daß ihm vor den Folgen bangte Der fümmerlichen Nothburft will'n, Ein Habenichts wie er verlangte Nur grabe seines Hungers Still'n. Daß sein Berhängniß ihm nicht gönnte, Sich einzig feiner Runft zu weih'n, Die er als Cantor pflegen könnte So liebevoll und schlackenrein, Wie er's sich von dem Dienst versprochen. Sich felbst gelobt auch willensstark. Das hatt' ihm schier das Herz gebrochen,

Das fraß ihm an bes Lebens Mark. Bieviel es wog, was ihm migglückte, Darüber schwieg er, sprach nicht aus, Bas ihn am tiefften niederbrudte, Saß mürrisch meist im Bursenhaus. Man ließ ihn dort auch ruhig bleiben, Rein amtlicher Befehl erging, Ihn von ber Schule zu vertreiben, Bo Lieb' und Achtung ihn umfing. Cornelius widmete tagtäglich Ihm seine ganze freie Reit. Denn er durchschaute, wie unfäglich Sein Silvius litt in Einsamkeit. Wenn sie zusammen sich ergingen, Bußt' er ein halbes Stündchen lang Ihn auch zur Munterkeit zu bringen, Daß leicht ihm von der Lippe sprang Ein fräftig Wort, ein schallend Lachen, Als wär' er plöplich halb berauscht, Wenn über lächerliche Sachen Sie ihre Meinung ausgetauscht. Doch klang es öfter wie gezwungen, Richt wie aus frohem, freiem Sinn, Und wieder starrt' er, war verklungen Der Ausbruch, grübelnd vor sich bin. Cornelius, der ihn kannte, abnte, Wie seine Stimmung sant und stieg, Daß Silvius irgend etwas plante. Was er absichtlich ihm verschwieg. Er mocht' ihn jest nicht banach fragen, Berlassen nur wollt' er ihn nicht,

Bei ihm zu bleiben und zu tragen Das Leid mit ihm war Freundespflicht.

Als eines Nachmittags die Beiden Spazierten vor dem Hauger Thor, Wo sich der Pfad durch Flur und Weiden Bu fanften Sügeln ichlang empor, Kam ihnen bort auf ihren Wegen, Da tiefer schon die Sonne ftand, Thabbaus aus ber Stadt entgegen, Bohl wissend, wo er sie jett fand. Sobald er fie von fern erblickte, Winkt' er, focht mit ben Armen, sprang Wie ein Beseffener und schickte Sich an zu doppelt schnellem Gang. "Was hat er denn? er tanzt und zappelt Und fuchtelt," fing Cornelius an, "Ich glaube meiner Seel! es rappelt Bei ihm im Ropfe dann und wann." "Bielleicht, daß seine Combursalen Ihm einen Schabernack gespielt," Sprach Silvius lachend, "fintemalen Man gern ihm Brot und Meffer stiehlt." Da ward den Freunden aus der Nähe Jett von Thaddaus zugeschrien Mit bem ihm eigenen Gefrahe: "Wir haben ihn! wir haben ihn!" "Ihn! wen benn? in bes Teufels Namen!" Fragt' ihn Cornelius ärgerlich.

"Den nieberträchtigen, infamen, Berbammten Hund! ich fing ihn, ich!" "Hund? was für einen Hund, Du Affe? Ich weiß von keinem Hunde nicht, Fängst Du Dir Hunde? steh' und gaffe Mir nicht so schafsdumm ins Gesicht!"

"Herr Gott! ben Mörber, den versluchten! Bulpinus ist es, sitt schon sest, Wonach vergeblich Alle suchten, Hab' ich entdeckt, ich sand das Nest." Und dabei tippt' er mit dem Finger, Sich seiner Wichtigkeit bewußt Als einer Helbenthat Bollbringer, Sich eifrig auf die flache Brust.

"Thaddaus, Du? noch einmal sage Mir Deine Mär! Bulpinus ist Der Mörder ohne Fährd' und Frage? Und Deiner wunderbaren List Gelang es, handsest zu beweisen Die Schuld ihm so, daß er bewacht, Gesangen sitt in Band und Gisen?"

"Ja, ja! hab' Alles ich gemacht! Laßt euch erzählen!" In die Mitte Nun nahmen sie ihn, und durchbebt Bon Aufruhr, bracht' im Wanderschritte Thaddäus vor, was er erlebt.

"Ihr wißt, daß nach der Schreckensthat Bulpinus in meine Burfe trat Als Inquilin und Schlafgeselle, Weil grade frei ward eine Stelle. Wir nahmen ihn, weiß Gott! nicht gern, Er spielte da den großen Herrn,

Weil er des Rectors Famulus war, Es mocht' ihn Reiner aus unfrer Schaar, Und gegen mich war er zumeist Sochnäsig und im Sanseln breift. Run hatte, der auszog aus ber Rlause, Das beste Bett gehabt im Sause, Und das nahm schon am ersten Tag Bulpinus für sich in Beschlag. Das schlechteste war natürlich meins, So hart und jämmerlich wie keins, Die Gurte schlaff, das Leilach verschliffen, Die Riechen grob und dunn bas Riffen. In meinem alten Strobsack war Das bischen Stroh seit manchem Jahr Wohl nicht erneut, daß krumm und schief Ich wie in einem Bactroa schlief. Bulpinus aber ließ fogleich Den Sack mit Stroh fich überreich Frisch fülln und lag ohn alle Meriten Weich wie auf Kultern und Blumiten. Ich dachte: daß Der so herrlich ruht, Der Alles dir zum Boffen thut, Ist auch nicht nöthig, woll'n doch sehn, Ob das Ding nicht ist umzudrehn. Und als ich heut einmal allein War in der Burse, fiel mir's ein, Aus seines Strobsacks Überfluß Bur Wohlthat mir, ihm zum Berdruß Ein autes Theil herauszuholen Und in den meinen zu thun verstohlen. Wie ich in seinem Stroh nun wühle

Und zerr' und raffe, seht, da fühle Ich einen festen Gegenstand, Ein Beutel kommt mir in die Hand, Mit einem Schnürlein zugebunden, Und was hab' ich darin gefunden? Ich denke, der Schlag mich rühren soll! Gold, blankes Gold, brei Banbevoll, Und einen Siegelring obenein Mit schön geschnittnem Ebelftein. Da nahm ich von dem Stroh nichts fort, That alles wieder an seinen Ort, Den Beutel auch, nahm nur ben Ring, Der mir verdächtig schien, und ging Damit geschwind zum Domdechanten, Der ihn für den ihm wohlbekannten Des Rectors Augenblicks erklärte, -Gefunden war des Mörders Fährte. Was weiter folgte, könnt ihr euch benken; Ich zittere noch in allen Gelenken, Weil ich als Zeuge mußte fehn Bulpinus an feinem Bette ftehn, Als es burchsucht ward vom Gericht, Erbrückt von des Beweises Gewicht. Erst wollt' er nichts wissen von Ring und Gold, Bestand bann aber, ber Tückebold. Rett liegt er im Kalhard, wie sich's gebührt, Ich lief euch nach, daß ihr's erführt."

Sie hatten mit der größten Spannung Ihm schweigend zugehört bis jetzt, Wie er des Schuldbeladnen Bannung

Beranlaßt und ins Wert gefett. Auch nach bem Schlusse wirkt' in ihnen Die Nachricht noch im Stillen fort. Es rudt' und judt' in ihren Mienen, · Cornelius nahm zuerst das Wort. "Thaddaus," fprach er, "ich muß fagen, Das Tränklein hast Du fein gebraut, Ich hätte Dir in meinen Tagen Nicht soviel Schlaubeit zugetraut." "Nicht Schlauheit war's, was mich bewogen. Nicht Lift noch Absicht war dabei," Erwiebert' er, "mir tam geflogen, Die Lust zu einer Schelmerei." Cornelius sprach: "Was es gewesen, Das zur Entbedung Dich gebracht. Renn's, wie Du willst! warst auserlesen Bum Werkzeug einer höhern Macht. Das Glück, ber Zufall war im Bunde Mit Dir. als Du der Rächer schienst. Doch daß Du schleunig nach bem Funde Das Rechte thatst, ift Dein Verdienst. Du wolltest Deinem Schlafgenossen Stibigen einen Urm voll Stroh. Und weil das Schicksal es beschlossen, Wardst Du sein bofer Damon fo." Thaddaus nickte: "Ja, so strafen Sich Hochmuth, Hohn und Überschwang, Ich wollte nichts als besser schlafen Und machte dabei auten Fang."

"Haft bafür auch als Bogt und Frohne Bei mir jest einen Stein im Brett,

Und hätt' ich Geld, schenkt' ich zum Lohne Dir gleich ein schönes Himmelbett." "Dir banken muß bie ganze Schule, Die ganze Stadt," fiel Silvius ein, "Der Schultheiß auf bem Richterstuhle Und mehr als Alle ich allein. Denn bes Berbachtes letten Schatten Haft Du von meinem Saupt verscheucht, Wie von der Alpe grünen Matten Vorm Sonnenstrahl der Nebel fleucht." "Das ist bas Beste bei ber Sache," Rief aus Thaddaus, "darauf kam Viel mehr mir an als auf die Rache, Die ich an einem Feinde nahm. Und wie hab' ich mein Glud gepriesen, Als ich beim Dombechanten war Und er mir fagte: jest erwiesen Aft Silvius' Unschuld klipp und klar!"

"Du Guter! schwer war ich verkettet Durch meine Unbesonnenheit, Du hast die Shre mir gerettet, Hast mich zum zweiten Mal besreit." Wie Silvius jetzt die Hand ihm drückte, Hühlt' er sich stolz und freute sich, Cornelius sprach: "Daß Dir es glückte, Thaddaus, — neidisch macht es mich!"

So waren sie zur Stadt gekommen, Wo Alles auf den Beinen war, Seitdem man den Bericht vernommen Von dem Berlauf, so wunderbar. Die Borfehung war eingeschritten, Bergeltung fam zu ihrem Recht, Und der erst Schimpf und Schand' erlitten, Stand rein nun da vor Herr und Anecht. Von allen Denen, die ibn kannten, Ward Silvius in der Stadt gegrüßt So wie bei eines ftreng Berbannten Beimkehr, ber ohne Schuld gebüßt. Und hätten fie gewußt zur Stunde, Wer neben ihm ber Eine war, Der hagre mit bem fpigen Munde, Dem strohernen und strupp'gen Saar, Sie hatten ficher bem Entbeder Des Schuld'gen zugejauchzt und ihm Mls gottgegebnen Winks Bollftreder Gebankt mit allem Schick und Ziem. Des Volkes Wuth auf den Verbrecher War grenzenlos, sie hätten gern Den meuchlerischen Schuft und Schächer, Den Mörder seines eignen Berrn Auf offner Straße gleich zerriffen, Wenn nicht Bulpinus, fest verwahrt Und in den tiefften Thurm geschmiffen, Dem Benter wäre aufgespart. Sie waren ihn aus Loch und Latten Herauszuholen fehr geneigt; Wie man den Kalhard stürmt, das hatten Die Schüler ihnen ja gezeigt. Doch sagten sie: gönnt ihn bem Rabe! Wenn ihm den Stab der Schultheiß bricht, So muß er bugen ohne Onade

Die Blutthat auf bem Hochgericht.

Kür Silvius wurde vorbereitet Besondere Genugthuung Und Schritte bazu eingeleitet, Jedoch geheim für Alt und Jung. Er selber sollt' es nicht erfahren, Was man in einem engen Kreis Bon ihm befreundeten Scholaren Beschlossen ihm zu Ehr und Preis. Drei Baccalaureen, die gleichen, Die einst entsandt die Schülerschaft, Vom Dombechanten zu erreichen, Daß Silvius loskam aus der Haft. Begaben fich zu bem Brälaten Noch einmal jest, auf seine Suld Bertrauensvoll geftütt, und baten, Doch Silvius, den man keiner Schuld, Nicht ber geringsten, fonnte zeihen, Nunmehr im Dom das Cantoramt Nachträglich wieder zu verleihen Wie vorher, eh man ihn verdammt. Der Domherr lächelte und fagte: "Ich dent', ihr wißt, bei mir in Gunst Steht Silvius. was er einst auch wagte. Ich schäte seine große Runft. Rur kann ich nicht allein entscheiben, Es liegt in bes Rapitels Sand. Ihn mit dem Amte zu bekleiden, Ich fürcht', ich stoß' auf Widerstand. Belingt es mir, ihn zu befiegen,

So wird auch mir ein Bunsch gewährt, Doch haltet unbedingt verschwiegen, Vor Silvius auch, was ich erklärt! Ich werd' euch wieder herbestellen, Wenn das Ravitel ich befragt. Und hoffen will ich, daß. Gefellen, Votum curiatum euch behagt." Damit entließ er die Gesandten. Und biese schieden gang entzückt Bon bem funftsinnigen Dechanten, Der sich so beutlich ausgebrückt. Lithonius sprach: "Ich kann es hören, Wie mir das Herz im Leibe lacht, Die Sache, darauf will ich schwören, Aft nun so gut wie abgemacht. Nur eine provida cautela Ist die Kapitelfragerei. Domcantor wird er, punctum! sela!" Und fröhlich trennten sich die Drei. —

Silvius' Erstaunen war gewaltig, Als eine Ladung er empfing, So räthselhaft und hinterhaltig, Daß er zum Freunde damit ging: "Bin zum Curator vorgeladen Auf morgen, hier, mit diesem Wisch! Was giebt's nun wieder auszubaden? Ich dacht', ich hätte reinen Tisch." Cornelius knurrte: "Solchen Zettel Erhielt auch ich, der Himmel weiß, Was er bedeuten soll, der Bettel! Dentst Du zu folgen dem Geheiß?" "Das muffen wir, schon um zu seben, Bas man am Zeug uns wieder flickt, Du wirst mir ja zur Seite steben Mls Gideshelfer beim Edict." Sie stellten mancherlei Vermuthen Vom Awecke ber Vernehmung auf, Ob mehr zum Bofen, mehr zum Guten Ausschlagen könnte der Berlauf. Und kamen überein, zu schweigen Von des Dechanten Anbegehr, Es würde sich ja morgen zeigen, Was zu beschließen sei nachher. Sie machten sich auch keine Sorgen Roch vor der Cognition Beginn Und gingen ftill am andern Morgen Rur curia claustralis hin.

Noch wunderlicher schien den Beiden, Daß sie in des Dechanten Saal Jum Urteln fanden und Entscheiden Bon Würdenträgern eine Zahl. Zwei Domherrn noch und zwei Dekane Der hohen Schule thaten mit, Der Domcantor und als Mundane Die Baccalaureen selbbritt.
Ward hier ein heimlich Ding gehalten? Und sollten wie beim Fehmgericht Ucht Wissende als Schöffen walten Bei der allsehinden Sonne Licht?
Es blieb nicht Zeit, noch nachzudenken,

Denn einen Schritt jett trat hervor Der Dombechant, auf sich zu lenken Der Berbeichiebnen Aug' und Dhr. In feiner milben Art und Beife, Die an ihm fannte Jebermann, Wandt' er aus der Umgebung Kreise Sich nur an Silvius und begann: "Man hat ein Unrecht jüngst begangen, Scholar, an Dir, man zog Dich ein Und hielt im Kalhard Dich gefangen Auf fälschlichen Berbachtes Schein. Den haft Du selbst Dir zuzuschreiben Durch ein sehr unbedachtes Wort. -Bergangnes foll vergangen bleiben, Denn Deine Sand ift rein von Mord. Rum Troft für das, was Du gelitten Un Körperpein und Seelengual, Und auf ber Baccalaureen Bitten Hat das Rapitel noch einmal Mit Ernft und Nachsicht Rath gepflogen, Db's nicht aus gang besondrer Bunft, Beil's Dir geneigt ift und gewogen Um Deine schöne Sangeskunft, Das Cantoramt im Dome sollte Dir zu verleihen doch geruhn, Womit's Dich eh betrauen wollte, Und — wir beschlossen, dies zu thun." Silvius mußt' ihm ins Auge feben, -Rein, dieser Mund trieb feinen Spott, Kein Traum auch war's, tein Disverstehen, Domcantor boch! Herr, Du mein Gott!

"Mich felber freut's, Dir zu enthüllen, Bas man Dir hulbreich zugebacht. Doch vorher, Silvius, mußt erfüllen Du die Bedingung, ausgemacht Und auferlegt Dir vom Kapitel Nach unverbrüchlichem Beschluß Als einz'ger Weg und möglich Mittel Bu Deines fünft'gen Amts Genuß. Als stündst Du vor des Altars Stufen. Mußt Du, der Reterei beklagt, Aufs Feierlichste widerrufen, Bas Du an Balthers Grab gesagt Von diefes Minnefangers Werben Und seiner Lieber Schwung und Schwall, Von einem firchlichen Verberben Und von der Geiftlichkeit Berfall." Silvius, erbleichend und erbebend, Rief schreckhaft, wie zu Schutz und Wehr Die Sände rechts und links erhebend: "Niemals! o nun und nimmermehr!" Darauf ber Dombechant: "Laß springen Vom Munde nicht zu rasch das Rein! Der Herren Ja mir zu erringen, Trat ich sehr kräftig für Dich ein. Wir brachten zu Papier die Worte, Du sprichst sie nach, so will's ber Brauch, Dann unterschreibst Du's hier am Orte, Wir unterschreiben sämmtlich auch." "Hochwürd'ger Herr, Euch warm zu banken." Sprach Silvius, "ist mir Herzenspflicht, Doch nochmals sag' ich ohne Schwanken Julius Bolff, Der fahrende Schuler. 23

Das Rein, ich widerrufe nicht!" "Erfülle, Freund, ber herrn Berlangen," Sucht' ibn Lithonius fanft zu firr'n. "Gesteh, daß Du zu weit gegangen, Denn menschlich ift es, sich zu irr'n. Cornelius, hilf, ihn zu bewegen, Vermagst Du über ihn doch viel! Er treibt mit seines Glückes Segen Ein unverantwortliches Spiel." Cornelius aber sprach: "Richt rathen Kann ich in foldem Augenblick, Es schmiedet sich mit seinen Thaten Ein Jeber felber fein Geschick." Die Andern schwiegen, abgewogen Ward eines Lebens Weg und Wahl. Unheimliche Sekunden zogen Lautlos wie Schatten durch ben Saal.

Das Wort nahm ber Dechant jetzt wieber: "Gern säh' ich Dich als Domcantor, Doch senkt dies Loos sich auf Dich nieder Nicht ohne Dein Consiteor.
Sprich's Deiner edlen Kunst zu Liebe, Mit der Dich Gott begnadet hat Und die mit ungehemmtem Triebe Du pslegen kannst an heil'ger Statt. Denk' an die Wunderkraft der Töne, Den raumdurchschwebenden Gesang In weihevoller Pracht und Schöne, Un Deiner Stimme süßen Klang! Wie Wenigen ist das gegeben,

Womit Du mächtig, meisterlich Kannst Tausende erfreu'n, erheben! Silvius, noch einmal: beuge Dich!" "Macht mir das Herz nicht schwer, Hochwürden!" Rief Silvius, "mir wird angst und bang, Ich kann es nicht, kann nicht bebürden Ehr' und Gewiffen lebenslang. Was ich im Kreuzgang bort gesprochen, War ein Bekenntniß fonber Scheu, Und hat mir's auch ben Hals gebrochen, Ich bleib' unwandelbar ihm treu. In Lieb' und Sag, in Luft und Leibe, In Demuth und in Trop und Hohn Ist Walther von der Bogelweide Mein Vorbild doch und mein Batron. Berleugnen follt' ich und verschwören, An dem von Jugend auf ich hing? Dem Beiste nicht mehr angehören, Der einst durch seine Lieder ging? Ift bas ber Preis, um zu erlangen Das Cantoramt und anders nicht. So will ich's nimmermehr empfangen, So leist' ich selbst barauf Berzicht. Bon meinem Denken, Fühlen, Glauben Lag' ich mir nicht um alles Gold Abhandeln etwas ober rauben, Das stell' ich nicht in Dienst und Solb. Soch schät' ich bes Gesanges Gabe. Die hehre Runft, von Gott gefandt, Das Höchste aber, was ich habe. Das ist die Freiheit, Herr Dechant,

Die sich in jedem Augenblicke Kurchtlos bethätigt und bezeugt Und nur bem ehernen Beschicke, Dem unbesieglichen, sich beugt. Für sie will ich zu leben wagen, Bis daß Nothwendigkeit mich zwingt, Dem letten Glud auch zu entfagen, Das keine Sehnsucht wiederbringt. Und stünd' ich an bes Altars Stufen, Und stünd' ich vor des Kaisers Thron. Ich würd' auch bort nicht wiberrufen. Richt um die Welt und ihren Lohn!" "Ift dies Dein lettes Wort nun?" fragte Der Dombechant, "begehrst Du nicht, Dir zu bedenken, mas ich fagte, Frist bis zum nächsten Tageslicht?" "Nimm die Bebentzeit an," ermahnte Lithonius ihn, "wo foviel Huld Dir einen Weg zur Umkehr bahnte In unerschöpflicher Gebuld!" Domherrn, Dekane, Freunde drangen Auf Silvius ein, beforgt, erregt, -Es war nichts mit ihm anzufangen, Er schüttelte und sprach bewegt: "Hochwürd'ger Berr, ich bin zu Ende, In Ehrfurcht fuff' ich Guch die Sand!" Dabei ergriff er sie behende. Führt' an den Mund sie und entschwand.

Cornelius folgt' ihm, und als beide Allein nun waren, fing er an:

"Haft recht gethan mit dem Bescheide, Freiheit und Shre soll'n dem Mann Hoch über Alles gehn auf Erden, Sie haben niemals einen Preis. Was aber, Silvius, soll nun werden? Wohin führt Deines Weges Gleis?"

"Was werden soll? o Bruder, Eines Nur bleibt mir, ich bin nicht gebannt An diese Scholle, wo Gemeines Wich überwältigt hat, — Bagant! Wir ist ums Herz nicht schwach und bänglich, Ich hab mein Sach auf nichts gestellt, Frei will ich sahren sebenslänglich Vagus vagorum durch die Welt."

### XXIV.

## Vagus vagorum.



orm Holberstock und in den Gassen, Die dahin führten, standen gedrängt Zu Tausenden der Schüler Wassen,

In Säuferreihen eingezwängt. Sie wollten treulich bas Beleite Dem geben, der Aller Liebling war. Ihr Silvius zog beut in die Weite Bon Bürzburg weg auf immerdar. Er ließ nicht binden sich und halten In Löwenhof und Burfenhaus, Es trieb mit unruhvollen Gewalten Ihn wieder in die Welt hinaus. Bas follt' er hier noch? sein Berlangen Nach Walthers Ehrung war gestillt, Und ohne Boden hier zu hangen Im Schweben war er nicht gewillt. Die hoffnung, die ihm aufgestiegen hier tam wie flammend Morgenroth, Sie war gerbrochen, weil zu biegen Den fteifen Raden fein Stolz verbot. Nun mocht' er feinen Andern seben

Auf bem für ihn bestimmten Plat, Viel lieber seiner Wege geben. Die Freiheit mahrend als einzigen Schat. Und was er auch nicht sehen mochte. Das war in jedem Pfaffengesicht Die Schabenfreude, die nun pochte: Domcantor wird ein Freigeist nicht! Auch nichts von Mitleid wollt' er wissen, Das Schülerschaft und Laienstand Ihm offenbarte trostbeflissen Mit Blid und Wort und Drud der Hand. Fort wollt' er mit geschwungnem Stabe Von den Geselln im grauen Rock. Lom Dome, von des Sängers Grabe. Vom Stachel und vom Holberstock. Nur fort in unbefannte Ferne, Fort ohne Ziel und ohne Blan, Ob anderswo nicht holdre Sterne Ihm strahlten auf der Lebensbahn. Daß ihm so leicht die Sohlen brannten, Er nirgend gerne lange blieb, Das that im Blute des Baganten Der ungebändigte Wandertrieb. Der macht' auch heut ihm flott die Füße, Die Seele frei und froh ben Sinn, Drum warf er seine Abschiedsgrüße Der Stadt mit leichtem Bergen bin: "Sit gratia tibi pro hospitio In moenibus altissimis Et pro stipendii beneficio! Vale faveque, Herbipolis!"

Jett aus ber Burse Thur geschritten Kam Silvius an Lithonius' Arm, Cornelius und Thaddaus mitten In seiner Combursalen Schwarm. Mit würdigem, wehmuth'gem Schweigen Empfing man ihn, kein Ruf erscholl, Er grüßte mit bes Hauptes Reigen Und blickt' umber verwundrungsvoll, Daß ihrer hier so Biele waren, Die hohe Schule war's gewiß In corpore mit ihren Scharen. Aus beren Gemeinschaft er sich riß. D könnt' er sie boch alle fassen. Die Banbe, die sich für ihn geregt! Sie hatten ihn nie im Stich gelaffen Die wackern Gesellen, durch ihn bewegt. Sie hatten Alle für Einen gestanden, Im Kreuzgang sich um ihn gereiht, Sie hatten ihn aus des Kerkers Banden In Eintracht alle zusammen befreit. Und hier auch sah er sich umgeben Von ihrer Gefolgschaft ohne Bahl, Ihn ehrend auf den Schild zu beben Zum dritten nun und letzten Mal. Die Lieb und Treu, die sich bewährte So theilnahmsvoll an seinem Geschick, Bing ihm zu Bergen, und es klärte Der Freude Goldglang seinen Blid. Noch einmal schaut' er um im Kreise, Die Bäuser hinauf, die Gaffen entlang, Mls wollt' er sich erinnrungsweise

Ihr Bild mitnehmen auf seinem Gang. Die Morgensonne schien, es blinkten Die Wellen auf des Stromes Fluth, Die Thürme, die Giebel, die Fahnen winkten: Fahrwohl und merke, wie Scheiden thut!

Nun sette der Zug mit langem Schweife Sich in Bewegung, sechs Spielleut vorn, Die bliesen ein Studlein auf Flot' und Pfeife, Schalmeie, Posaune, Trompet und Horn. Dahinter schritt Silvius mit seinen Genossen, Er felbst in neuer, weltlicher Tracht, Die Burse hatte zusammengeschoffen Und ihm das Gewand zum Geschenk gemacht. Um seine Rappe war gewunden Ein voller, grüner Gichenfrang, Und ihm ans Wams ein Strauß gebunden, Als ging' er gradewegs zum Tanz. Schmuck sah er aus, der Blonde, Schlanke Mit seinem offnen Angesicht, Auf bem fich sonnte ber Gebanke: Vorwärts! verloren bist du nicht! Und er empfing, wie das Geleite Sich schlängelnd durch die Stragen wand, Buruf und Gruß auf jeber Seite Von Männermund und Frauenhand. Bur Curie bes Dechanten zweigte Der Weg sich ab, dort machte Halt Des Ruges Spite, bis sich zeigte Des Allverehrten hohe Geftalt. Da brachte Silvius ihm zur Stelle

Mit kurzem Spruch ein Vive bar, Das brausend sich wie eine Welle Fortpflanzte durch die Schülerschaar. Der Dombechant gab still den Segen Bon seinem Platze, wo er stand, Dann konnte weiter sich bewegen Der Zug, der wie ein rollend Band Borüberglitt, doch vielgestaltig, Indeß, so lang' er wogt' und schwoll, Bor des Dechanten Fenster gewaltig Das vive, vive, Curator! scholl.

Als durch bes Rennwegthores Enge Und aus des Weichbilds Mauerbann Ins Freie ftromte bie graue Menge, Fingen die Gloden zu läuten an. Doch war es nicht zu Silvius' Ehren, Die Kirche weinte nicht um ihn, Sie fah ihn ihr ben Ruden febren Und ließ ihn ohne Rlage ziehn. Ber gegen sie, nicht für sie zeugte, Dem Machtgebot vom Batikan Sich ohne Wiberspruch nicht beugte, War todt für fie und abgethan. Das rief jest laut der Rlang der Glocken Dem nach, deß Weisheit nun verstummt Und dem mit schmeichlerischem Locken Komm in Dom! er einst gesummt. Ein Lächeln spielt' um Silvius' Lippen, Lithonius frug: "Geht Dir bas heut Richt boch ein wenig an die Rippen?

Däucht' Dir's nicht wie Dein Grabgeläut?" "Nein. Freund! mir klingt's wie Ofterglocken. Der Freiheit Auferstehungeruf. Daß jett ich auf beschwingten Socken Dem fliehe, was mir Fesseln schuf." Sprach Silvius. "Selber nicht begreifen Kann ich's, daß ich mich schwach erwies, Statt in der Welt umber zu schweifen, Mich um ein haar hier fangen ließ. Der Kunft wollt' ich zum Opfer bringen Der Freiheit unschätbares But, Doch fann ich überall nicht singen, Wo mich durchglüht des Lebens Muth? Ich habe hart mit mir gerungen, Rest weiß ich's: in ein Amt gepreßt. Rum Bleiben mit Gewalt gezwungen, Das wäre wie ber schale Rest In dem gefüllten Freudenbecher. Der unerschöpflich wie der Krug Der Wittwe boch bem durst'gen Becher Noch winkt zu manchem fräft'gen Bug. Bier braußen, unter meinen Sohlen Den Wanderweg und Wanderluft Ums Haupt zum tiefen Athemholen. Das steigt wie edlen Weines Duft Mir in die Sinne, wie auf Flügeln Schweb' ich durchs schöne Frankenland Mit seinen Baldern, Bergen, Sügeln Und seines Stromes Silberband. Doch möcht' ich jahrlang eingefriedet In feinem Baradiese fein,

Dem Wanderbrang, der in mir siedet, Ist fast die Erde noch zu klein."

Im Buge hinter Silvius tonte, Bereinzelt erft und dann im Chor, Geruf, das immer lauter dröhnte Und näher brang zu feinem Ohr. Cornelius fagte: "Nun? wie lange, Quousque tandem soll'n sie noch Dich bitten auf dem Abschiedsgange? Bewähr' es ihnen endlich boch! Bernimm nur, wie sie Dich beschwören! Sie wollen auf bem Wege hier Roch einmal Deine Stimme hören, Ein Lied verlangen sie von Dir." "Das will ich ihnen nicht versagen," Sprach Silvius, "ad depositum Mögt ihr es heimwärts mit euch tragen, Denn dort am Balde kehrt ihr um." Und als sie wohl nach tausend Schritten Anlangten an bes Waldes Saum, Wo sich auf einer Boschung Mitten Erhob ein alter Eichenbaum, Sprang Silvius hin zu beffen Stamme, Und schnell, auch ohne sein Geheiß, Bleich mächtigem, lebend'gem Damme Umringt' ihn ber Scholaren Kreis. Und weithin schallend in der Runde, Bevor er von den Seinen schied, Schwang hell und freudig sich vom Munde, Vom Herzen ihm das lette Lied.

Wohlan! nun geht's auf Wanderschaft, Das Bündel ist geschnürt, Ich schweife ziellos, flatterhaft, Wie mich Fortuna führt. Ich frage nicht nach Weg und Steg, Rechts oder links ist gleich, Schnurgrade zieh' ich oder schräg Durchs heil'ge röm'sche Reich.

So blase benn mich Unbestand Du Sausewind umher Auf Bergeshöh'n, durch Heideland Und an das blaue Meer! Doch wo ein grüner Kranz sich schlingt, Als gäb's im Hause Wein, Und wo im Dorf die Fiedel klingt, Da webe mich hinein!

Bupft mich am Rock ein Rosendorn, Stößt mich am Fuß ein Stein, Und hör' ich aus dem hohen Korn Den Wachtelkönig schrei'n, So denk' ich: halt! jetzt aufgepaßt! Ein Abenteuer naht, Und mache mich sofort gefaßt Auf eine Heldenthat.

Komm ich in Wirrfal doch und Drang, Aus Regen in die Trauf, So sag' ich: 's ist ein Übergang Und nehm' auch das in Kauf, Und sollt' es mir mal schlecht ergehn, So trop' ich dem Geschick, Ich bin mit einer Haut versehn Wie dreisach Erz so dick.

Ich trage mit mir all mein Hab, Drum fahr' ich leicht dahin, Und immer wird am Wanderstab Mir lustiger zu Sinn. Mich kümmert in der Zukunft Schoß Kein ungelegtes Ei, Die Welt ist weit, die Welt ist groß, Und ich bin vogelfrei.

Als er mit seinem Lieb zu Enbe, Blieb er noch stehn und hob empor Beim lauten Beisallsruf die Hände, Bis das Getöse sich verlor.
Sie merkten Alle, was er meinte, hier an des Waldes Saume brach Der Faden ab, der sie vereinte Bis jeht mit ihm, und Silvius sprach:

"Lasset mich scheiben, vielliebe Gesellen! Nehmet den letzten Gruß von mir, Wie aus dem Herzen die Worte quellen; Bleib' ich doch euer so dort wie hier. Lasset mich danken und aber euch danken Alle die Liebe, die Stäte, die Treu, Die ohne Wanken und ohne Schwanken Ihr mir erwiesen habt immer aufs Neu. Nimmer vergess; ich es, wie ihr zur Seite

Stets mir geftanben, wo immer es galt, Wie ich an euch in Leid und in Streite Allweg gefunden so Silfe wie Halt. Denket auch ferner meiner im Guten. Daß wir uns frober Erinnerung freu'n, Wohin des Lebens rollende Aluthen Uns auch verschlagen und weithin zerstreu'n. Vagus vagorum fahr' ich von hinnen, Blind mich vertrauend unftätem Beschick, Salb mit hochfliegenden, trutigen Sinnen, Halb auch mit Wehmuth im scheibenden Blid. Doch eine Bitte noch lasset mich legen Euch an das Herz: im Kreuzgang das Grab Sollet ihr hüten und hegen und pflegen So, als ob ich's euch zum Schutz übergab. Lagt's nicht entweihen von pfäffischen Sanden, Sorgt, daß fein Römischer Spott damit treibt. Laft es verfallen nicht, laft es nicht schänden, Daß es der Nachwelt erhalten bleibt! Wann wir uns. wo wir uns wieder mal sehen Unter ber Sterne fest ruhendem Bol, Überall wollen zusammen wir stehen, -Liebe Gesellen, lebtwohl! lebtwohl!"

"Fahrwohl! fahrwohl!" es wieberhalte, Als bräch' es aus der Tiefe Schoß, Daß es die Luft erschütternd schalte Wie Sturmeswucht und Wetterstoß. Dann ward ein fürchterlich Gedränge Zum Hügel hin, wo Silvius stand, Es wollt' ein Jeder aus der Menge

Noch einmal druden seine Sand. Aus dichtem Anäuel und Gewimmel Rig ihn der nächsten Freunde Schaar, Wie Einer aus bem Schlachtgetummel Berausgehau'n wird in Gefahr. Sie stellten sich um ihn als Mauer, Den Andern wehrend mit Gewalt, Des vielen Abschiednehmens Dauer Ru fürzen und ben Aufenthalt. Fest hielt Cornelius ihn umfangen: "Glüdauf zum frischen Banberflug! Ich wäre gern mit Dir gegangen, Doch Du verbatest Dir's mit Jug." "Wir finden uns," fprach Silvius, "wieder, Bald bin ich weit und breit bekannt, Dafür lag forgen meine Lieber, Ein Spielmann wird nun der Bagant. Sein Wanberzeichen male Jeber Ans Stadtthor und auf Beg und Mur. Die Fiedel ich und Du die Feder, Daß Einer folgt des Andern Spur. — Thaddaus. Du! wenn ich Dir fehle, Cornelius nimmt aus Freundespflicht In Obhut Deine Unschuldsfeele. Mein lieber Krähhahn, schluchze nicht! — Und Du, Lithonius! eingesprungen Bift Du für mich, ben Gundenbod, Sei dafür noch einmal umschlungen Und gruße mir den Holberftod! Ha, seht mal dort! was soll das geben?" Sie schauten rückwärts, und alsbald

Sich wieder wendend sahn sie eben Silvius entschwinden in den Wald. Fort war er, fort von den Genossen, Bor eines Augenblickes Schein Bon Tausenden noch eingeschlossen Und jetzt auf seinem Weg allein.

Erst schritt er hurtig aus in Gile, Denn eingeholt sein wollt' er nicht, Jedoch nach einer kleinen Beile Ging er im grünen Dämmerlicht Langfamer stets und lugt' und lauschte Nach rechts und links bei jedem Schritt. Ob nichts sich regte, ob's nicht rauschte Im Laub von eines Wildes Tritt. Nur des Gethierleins Schwirrn und Schweben Vernahm er, das sich an ihn hing, Und das geheimnisvolle Weben Des Walbes, das den Sinn umfing. Auf einmal aber kam's gestoben Aus bem Gebuich am Wegesrain, Die Arme hatt' er schnell erhoben, -Faustine flog ihm grad hinein. Frisch wie die Ros' im Morgenthaue Warf sie an seine Bruft sich bin Und füßt' ihn, füßt' ihn, — ,heil'ge Fraue! Daß ich mein Lebtag selig bin! "Mein Silvius!" rief sie unter Thränen, "Da bin ich, und ich habe Dich! Mein Hoffen, Sehnen, Bunschen, Bahnen, Mein Glück, — ach! heut erfüllt es sich." Julius Bolff, Der fahrenbe Schuler. 24

"Faustine!" jubelt' er und bebte Bor Liebeslust und Herzensgluth,
"Was ich da hinten auch erlebte,
Ist Ende gut, ist Alles gut.
Nun komm! wir wandern in die Ferne,
Denn eine Heimat sind' ich nie,
Ich suchte meines Schicksals Sterne,
In Deinen Augen seh' ich sie.
Bin ich Bagant, bist Du Bagantin
Und lächelst nun in unserm Bund
Alls Muse bald, bald als Bacchantin
Mir zu mit Deinem rothen Mund."

"Das will ich, will Dir helfen tragen Landaus, landein, daher, dahin So Luft wie Leid, will Alles wagen Für Dich als Deine Schaffnerin. Du führe mich! und Dir ergeben Folg' ich, gehorsam immerdar, Sollft mein Magifter sein im Leben, Doch in der Liebe mein Scholar." Sie schritten fürbaß, beibe schwiegen, Als wandelten sie halb im Traum. In engem Aneinanderschmiegen Durch schattenfühlen Walbesraum. Er wollt' auch noch ihr Bündel tragen, Sie sprach, nachdem sie dies verneint: "Was würde Rosalinde sagen, Sah' fie uns beibe fo vereint!" "Laß Rosalinden hier bei Seite! Sie stellte scharf genug uns nach In eifersücht'gem Liebesstreite:

Denk' lieber, wie von Amorbach Wir gingen bei bes Morgens Grauen Und ich Dir vor bes Windes Zug Im kalten, seuchten Nebelbrauen Den Mantel um die Schulkern schlug. Jest halt' ich wieder Dich umschlungen Wie damals dort im Mudauthal, Wo uns kein Vogel hat gesungen, Wies mit uns kommen würd' einmal."

"Nicht wahr? und heute ganz Dein eigen! Ber hätte damals das gedacht! O könnt' ich es der Welt doch zeigen, Bie stolz mich Deine Liebe macht!"

"Die Welt, Faustine, steht uns offen, Wir haben, ziehn wir so hinein, Zu fürchten nichts und nichts zu hoffen, Im Herzen woll'n wir selig sein. Und ob wir darben oder prassen, Wenn Eines treu zum Andern hält, So können thun wir, können lassen Zwanglos, fraglos, was uns gefällt. Ich will's in alle Winde schreien, Die brausen über See und Sand: Der freieste von allen Freien

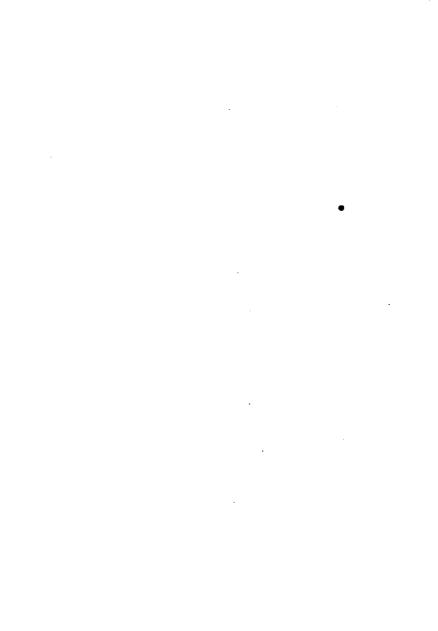

## Inhalt der Grote'schen Sammlung

# bon Werken zeitgenössischer Schriftsteller.

Otto Glagan, Friz Kenter und seine Bichtungen. Neue umgearbeitete Auflage mit Junftrationen, Porträts 2c. geb. 4 M.

Inline Wolff, Eill Enlenspiegel redivivus. Ein Schelmenlied. Mit Mustrationen. Dierundzwanzigstes Causend. geb. 4 M. 80 Of.

Julius Wolff, Aer Rattenfänger von Hamelu. Eine Aventiure. Mit Juhrationen von P. Grot Johann. Achtundsfechzigftes Causend. geb. 4 M. 80 Pf. Wilhelm Raabs, Horaker. Mit Juhrtrationen von P. Grot Johann. fünste Aussiege. geb. 4 M.

Eriebrich Sobenfiedt, Theater. (Kaifer

Paul. — Wandlungen.) geb. 4 M. Anaftafites Grün, In der Neranda. Eine dichterische Nachlese. Dritte Auflage. geb. 4 M.

Fulius Wolff, Achauspiele. Zweite Auflage. geb. 4 M. 80 Of.

Carl Siebel's Aichtungen. Gefammelt von seinen freunden. Herausgegeben von Emil Littershaus. geb. 4 M.

Wilhelm Raabs, die Chronik der Aperlingsgaffe. Neue Ausgabe, mit Junftrationen von Ernst Bosch. Siebzehnte Auflage. geb. 4 M.

Fulius Wolff, Mer milde Jäger. Eine Waidmannsmar. fünfundachtzigstes Caufend. geb. 4 M. 80 Pf.

Dermann Lingg, Achinffteine. Meue Gedichte. geb. 4 M.

Fulius Wolff, Tanuhäuser. Ein Minnefang. Mit Porträtradirung nach einer Handzeichnung von Ludwig Knaus. Zwei Bande. Uchtunddreißigstes Tausend. geb. 9 M. 60 Pf. Fulius Wolff, Aingus. Rattenfängerlieber. Sechzehntes Causend. geb. 4 M. 80 Pf. Fulius Gross, Gedichte. Mit einer Zuschrift von Paul Herse. geb. 4 M.

Julius Wolff, fer Rulfmeifter. Eine alte Stadtgeschichte. Zwei Bande. Sechsunddreißigstes Causend. gebunden 9 M. 60 Of.

3. von ber Glbe, Der färgermeifterthurm. Ein Roman aus bem 15. Jahrhundert. Zweite Auflage. geb. 7 M.

Fultus Wolff, Ber Ranhgraf. Gine Befchichte aus dem Harzgau. Dierundvierzigstes Caufend. geb. 7 M.

Bulius Groffe, Ber getrene Edart. Roman in zwölf Bachern. Zwei Bande. Zweite Auflage. geb. 9 M. 60 Pf.

**Cheodor Zontans, Unterm Kirnhaum.**Eine Novelle. geb. 4 M.

Wilhelm Raabs, Anruhige Cafe. Ein Roman aus dem Saeculum. Dritte Auflage. geb. 4 M.

Pulius Wolff, Lurlei. Gine Zomanze. Sweiundfünfzigftes Taufend. geb. 6 M.

Wilhelm Raabe, Im alten Cifen. Eine Erzählung. geb. 4 M.

Arthur Droms, Irold. Eine Ahapsodie in sechs Gesangen. geb. 4 M.

Fulius Wolff, Ann Recht der fingefiolze. Eine Geirathsgeschichte aus dem Nedarthal. Einunddreißigstes Causend. geb. 7 M.

Wilhelm Fordan, Amei Miegen. Ein Roman. Neue Ausgabe. fünftes Caufend. Zwei Bande. geb. 7 M.

Guido Sift, Carnuntum. Siftorischer Roman aus dem vierten Jahrhundert n. Chr. Zwei Bande, geb. 8 M.

# Inhalt der Grote'schen Sammlung von Werken zeitgenössischer Schriftsteller.

#### (fortfegung)

- Inline Wolff, Aie Nappenheimer. Ein Beiterlied. Zweiundzwanzigstes Caufend. geb. 6 M.
- Gruft Conficin, Murillo. Dritte Auflage. geb. 3 M.
- Genft Schftein, Bertha. Roman. Dritte Unflage. geb. 8 M.
- 3. von der Gibe, In feinen enftapfen. Boman aus Laneburgs Dorzeit, geb. ? M.
- Groffürft Constantin, Cedicte. In freier Aachbildung von Julius Groffe.

  geb. 4 M.
- Sulius Wolff, Aenata. Eine Dichtung. Sechsundzwanzigftes Caufend. geb. 6 M. Auton Springer, Aus meinem Leben. Mit zwei Bildniffen. geb. 7 M.
- Grafin von Sangwitz, Cines faifers Traum. Dichtung, geb. 4 M.
- Anton Chorn, Ber Ordensmeifter. Gine beutiche Minne- und Gelbenmar. geb. 4 M.
- Bermann Füders, Anter drei Kaisera. Malersahrten. Mit 221 Junftrationen vom Versaffer. Zwei Bande. geb. 9 M. 60 Of.
- Gruft Caftein, Themis. Roman. Zwei Bande. geb. 9 M. 60 Pf.
- Fulius Wolff, Ber fliegende follander. Eine Seemannssage, Siebenundzwanzigftes Causend. geb. 5 M.
- Gruft Julius Sahnel's Kitterarifche Reliquien, Herausgegeben von Julius Groffe. geb. 6 M.
- Gruft Schftein, Ber Mondy vom Aventin. Novelle. Zweite Auflage. geb. 4 M. Andwig Ganghofer, Boppelte Wahrhett. Neue Novellen, geb. 5 M.
- Maria Janitschek, Atlas. Novelle. aeb. 2 M.
- Gruft Schflein . Samilie Jartwig. Roman. Zweite Unflage. geb. 8 M. Maria Janitschek , Psadsucher. Dier Novellen. geb. 4 M.

- Bulius Wolff, das schwarze Meib. Roman aus dem Bauernfriege. 'Twanzigstes Causend. geb. 7 M.
- Gruft Caffein, Appariffes. Aoman. Zweite Auflage. geb. 8 M.
- Fulino Wolff, Ans dem Selde. Aebst einem Anhang: Im nenen Neich. Dritte vermehrte Anslage. geb. 2 M. 50 Of. Konrad Colmann, Cohémiens. Aoman.
- geb. 6 M. Ber Schutzugel. Roman.
- geb. 4 M.
- Gruft Cactein, Roberich 28hr. Aoman. Zweite Auflage. geb. 8 M.
- Julius Wolff, Affaite. Dichtung aus der Zeit der provengalischen Croubadours. Vierzehntes Causend. geb. 6 M. Gruft Chaffein. Abotia. Novellen, geb.
- **Gruft Caftein, Abstja.** Novellen. geb 6 M. 50 Pf.
- Gruft Schflein, die gege von Clanftabt, Roman. Zweite Auflage. geb. 8 M. Guftan gronffon, die deri Getrenen. Roman. Diertes Canfend. geb. 4 M. 50 Pf.
- Enline Wolff, Ber Landsknecht uon Cochem. Ein Sang von ber Mofel. Sechzehntes Caufend. geb. 6 M.
- Freiherr von Schlicht, Ais feindlichen Maffen, Humoriftischer Roman. geb. 4 M. 50 Of.
- Beinvich Steinthaufen, Geinr. Imiefels Angfte. Gine Spiefhagener Geschichte. geb. 5 M.
- Judwig Canghofer, Ans Admeigen im Malde. Boman in zwei Banden. Elftes Causend. geb. in 1 Band 8 M., in 2 Bande 8 M. 50 Pf.
- Julius Wolff, Aer fahrende Achüler. Eine Dichtung. geb. 6 M.
- Guffaf Pickiputh, Mie der Kentnant Hnbertus von Karnim fich verloben wollte und Anderes. Rovellen. geb. 4 M.

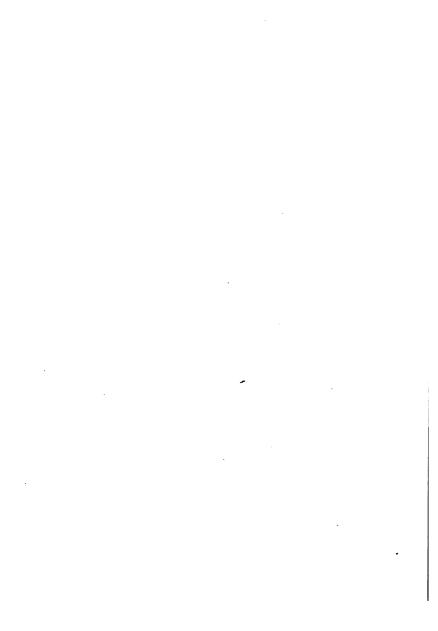



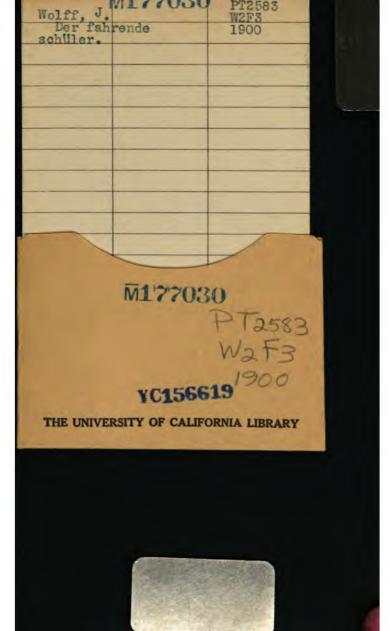

